## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 136.)

20. Listopada 1847.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | Czas                   | Baromet<br>dzon<br>Reaur<br>paryzk.              | y do                 | o O'              | у             | Term<br>met<br>Reau | 0~<br>In.               | lii                  | etr            | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiéj | w      | ia | 7 3 | Stan atmosfery                                    |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|--------|----|-----|---------------------------------------------------|
| 17. Listopa.     | W.⊙<br>2.Po.<br>10. N. | <b>27,</b> 078<br><b>26,971</b><br><b>26,997</b> | 27<br>27<br>27<br>27 | ,"<br>9<br>8<br>8 | 11<br>7<br>11 | + 4 + 4             | 3 0 q<br>4,2 q<br>2,8 q | 2,07<br>2,34<br>2,32 | 81<br>82<br>91 | 0, 182                                    |        | Z. |     | pokryto przed g. 1. deszcz.                       |
| 18. —— }         | W.⊙<br>2.P o.          | 27,109<br>27.165<br>27.310                       | 27                   | 19<br>11          | 0             | + 1                 | 1,7 9                   | 2.20                 | 94             | 0, 412                                    | Północ |    |     | pochm. mgła. p. sniég.<br>——— dészczyk. p. sнiég. |

Średni stan temperatury powietrza: d. 17. Listopada: + 3,32; d. 18. Listopada: + 1,13; - - wilgoci - ,, ,, 85; ,, ,, Temperatura powietrza (najwyższa) 17. Listopada  $\begin{pmatrix} +&4,5\\+&2,2 \end{pmatrix}$  18. Listopada  $\begin{pmatrix} +&1,7\\+&0,5 \end{pmatrix}$ 

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 16. Listopada: Karger, c. k. Radzca i lekarz sztabowy, z Wiednia. - Lambert Michał, z Krakowa. - Trzciński Józef, ze Stryja. - Dombay Dyjonizy, z Winnik. - Nurkowski Norbert, z Lubna

- Czerwiński Jan, z Remizowic. - Gąsiecki Stanisław, z Ostrowa.

D n i a 17. Listopada: Hrabia Potocki Stanisław, z Brzeżan. - Trzciński Edward, z Grzymałowa. – Korytowski Karol, z Podhajczyk. – Jordan Antoni, z Nowegosioła. – Towarnicki Izydor, z Żół-kwi. – Czajkowski Mikołaj, z Dussanowa. – Peszyński Henryk, z Brzeżan. – Listowski Józef, z Kontów. - Paszkudzki Antoni, z Konkolnik. - Cielecki Ferdynand, z Krakowa. - Osmulski, c. k Podporucznik, z Rohatyna.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 16. Listopada: Kankoffer, c. k. Radzca, do Krakowa. - Hrabia Dzieduszycki Włodzimiérz, do Poturzyc. — Czermiński Xawery, do Mieczyszczowa. — Baron Konopka Antoni, do Gródka. — Ines Łukasz, do Żabokrok. — Udrycki Adolf, do Brodów. — Gąsiecki Stanisław, do Brzeżan. — Baron Trautenberg, c. k. Kapitan, do Krakowa. - Michałowski, c. k. Rotmistrz, do Zołkwi. Elger, c. k. Kapitan, do Tarnopola. - Penecke, c. k. Kapitan, do Czerniowicc. - Micewski, c. k. Podporucznik, do Stryja.

Dnia 17. Listopada: Książę łabłonowski, c. k. Major, do Bursztyna. — Hrabia Łoś Tade-usz, do Narola. — Hrabia Dzieduszycki Ludwik, do Medowa. — Chądziński Waleryjan, do Helenkowa. —

Obertyński Marian, do Tarnowicy. - Lambert August, do Krechowa.

Dnia . 2. Listopada Srednia cena. pCtn. w M. K. Obligacyje długu Stanu - - - - (5 )104 118 Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 za 250 ZR. - - - - - -- 300 5116 Ohligacyje wiédeńskie bankowe - (2 112 ) 65 (Skarh.) (Domest.) (M.K.) (M.K.) Obligacyje Stanów Austryjac- (3 kich powyżej i niżej Anizy, (2 1j2 ) -Czech, Morawii, Szlązka i (2 134 ) -Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 12 Gorycyi - - - - (13)4 ) 44 3)4 Akcyje bankowe, jedna po 1010 M. K.

Średnia cena. Dnia 13. Listopada. pCts. w M. K. Obligacyje długu stanu - - - (5 )104 1/8 Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1839 za 250 ZR. - - - - - -301 718

Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR.

Srednia cena. pCtu w M, K.

Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 65 Listy zastawne galicyjskie na 100 ZH.

#### Kurs wexlowy w M. R. z dnia 13 Listopada.

Amsterdam, za 100 tair. Kur.; 1/8 1]4 g. 2 mie. Angsburg, 2a 100 ZR. Kur., ZR. - 100 g. Uso. Frankfurta. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 314 g. 3 mie. Genua, za 300 Lir.nove di Piemonte zr. 117 114 g. 2 mie. Hamburg zatalar, bank. 100; Kur. Ta. 146 518 w. 2 mle. Laworno, za 300 Lire Toskany zr. 68 Londyn, za funt szterlingów zr. 10-2 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 718 Marsylija, za 300 franków zr. 117 1/2 w. 9 mie. Paryz, za 300 franków zr. 118 1/4 w. 9 me.

#### Karslwowski w mon-konw.

|                                 |      |     |      |    |     |     |     |       |    | zr. | kr.                 |     |
|---------------------------------|------|-----|------|----|-----|-----|-----|-------|----|-----|---------------------|-----|
| Bukat hotenders                 | ki   | -   |      | -  | -   | _   | -   | -     | -  | 4   |                     |     |
| bukat cosarski                  | -    | -   | -    | m  | -   |     | -   | -     |    | 4   | 39                  |     |
| Rakel rosyjski                  | -    | -   | -    | -  | ip. | -   | -   | _     | -  | 1   | 34                  | 1,2 |
| Kurane polski (                 | S zł | . p | 01.) |    | -   | -   | -   | 444   |    | 1   | 24                  |     |
| Listy zastawas                  | gal  | icy | -1   |    |     |     | 12  | adaja | Ĥ, | 100 | 24                  |     |
| Listy zastawac<br>skie (prócz k | upo  | us) | 1    | ка | 100 | 20. | 7 d | ają   |    | 100 | -u-to <sup>-1</sup> |     |

Spis osób we Lwewie zmarlych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 13go do 15go Listopada 1847.

Chrzescijanie:

Ferdynand Borecki, syn służącego, i 142 r. maj., na dławice błoniasta.

Jan Zak, struž, 55 l. maj., na suchoty.

Michał Chomiński, syn młynarza, 6 1 m., na kons. Karol Rampelt, c. k. Officyjał izby obrach., 57 l. m., na puchl. w piersiach.

Wasyl Kupczyn, parobek, 40 l. maj., na zepsucie

wnętrzności.

Maryja Walaska, żebraczka, 70 l. m., ze starości. Katerzyna Tymowicz, ubogs, 75 l. m., na puchl. Maryja Sadowy, córka zarobnika, 1 tydz maj., na konwulsyję.

Katarzyna Karol, dziścię zarobnika, 1 godz. maj., z

hraku sił żywotnych. Marcin Zacharkiewicz, dziścię handlującego owocem,

2 tyg. m., na konwulsyje.

Szymon Rybezuk, szer. z pułku piech. Hr. Hartmann, 24 lat m, — i Józef Rodovalewicz, szer. z pułku piech. Kr. Pruskiego, 17 l. m., na such.

Jakob Ros, stelmach, 22 l. m., na rupturę.
Maryja Wasyliszyn, uboga, 33 l. m., na puchlinę.
Hrynko Iwanow, wieśniak, 25 l. m., na konsumcyję.
Józef Piotasiewicz, ubogi, 38 l. m., na apopl. kr.
Jan Tabaczyński, zarobnik, 17 l. maj., na zapalenie płuc.

Michał Sebolewski, majster szewski, 37 l. maj., na

dezenteryję.

#### Zydzi:

Reisel Baucher, dziecię faktora, 14 dni m., z braku si żywotnych.

Samuel Pelip, żebrak, 62 l. maj., zo starości. Leib Zion, dziecię machlerza, 7 l. m., na kons. Hersch Goldfarg, ubogi, 14 lat maj., na szkrofuly. Freide Gross, uboga, 60 l. m., na gorączkę nerwową. Nathan Sebrenzel, traktyjernik, 73 l. m., na puchlinę. Mendel Schruh, dziecię żebraka, 1 r. maj., na kons. Juda Okien, dziecię szkolnika, 7 mies. m., na szcart.

#### Monicsienia urzędowe.

(3792) Rundmachung. (3)

Mro. 9592. Wom kön, gal. Merkantil- und Wechselgerichte wird der Adela oder Adelaide Hunglinger hiemit bekannt gegeben, daß ihr in Sachen des V. Pleiweiss wider die Erben der Adelaide Valadier wegen 232 fl. 30 fr. C. M der Vertreter von Umtswegen in der Person des H. Udvokaten Fangor mit Substituirung des H. Udsvokaten Rodakowski zur Vertheidigung bestellt wurde.

Es liegt ihr als ber Miterbin ber genannten Adelaide Valadier ob, über ihre Rechte fruhzeitig zu wachen, fonst wird sie sich die etwa entstehenden üblen Folgen felhst zuschreiben muffen.

Lemberg am 14ten Oftober 1847.

(3798) Religitazione-Ankundigung. (3)
Mro. 10047. Bon der f. f. Kammeral-Begirfs-

Verwaltung zu Sanok wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Nobromilor Kammeralherr= schaftlichen Propinations = Gerechtsame auf die Beit vom Tage der Uebergabe angefangen bis

Ende Oktober 1849 und zwar:

1) In der Stadt Dobromil des daselbst der Kammeral = Herrschaft zukehenden Branntwein, Metherzeugungs = und Ausschanfs =, dann des Wein= und Bierausschanfs=Rechtes mit dem Bezuge des Kassegeldes von den stadtischen priviles girten Branntwein = Brennern von einem Kessel 4 fl. 30 fr. W. W. und dreier Rathhausgewolsber in dem Kammeralherrschaftlichen, in der Stadt Dobromil gelegenen Rathhausgebaude, endlich des in der Stadt besindlichen herrschaftlischen Malz= und Methhauses.

2) In den zwei Huczkoer Dorfwirtshäusern Mallawa und na Ryni des ausschließenden Brannt-wein-, Metherzeugungs- und Ausschanksrechtes, dann des Weinausschanksrechtes in diesen beiden Wirthshäusern, in so weit lezteres der Obrigkeit

zusteht, endlich

3) Des in der ersten herrschaftlichen Dorfsssektion der Kammeralherrschaft zustehenden ausschließlichen Brandwein = und Metherzeugungsund Ausschangsrechtes dann der hiezu gehörigen obrigkeitlichen Wirthshausern und Grundslucke, namlich:

In den Orthschaften Pietnica mit Kolonie Rosenburg, Tarnawa, Polana, Katyna, Lopuszanka, Liekowate, Smereczna und Prinzenthal, Starzawa, Smolnica und Rudawka mit Wirthhaus-Grundstücken insgesammt von 208 Joch 1202 Quell., auf Kosten und Gessabr der vertragsbrüchigen Pachter die Relizitation am 21. November 1847 in der Umiskanzley des Dobromiler Kammeral-Wirthschaftsamtes in den gewöhnlichen Umtsstunden werde abgehalten werden.

Der Ausrufspreis betraat :

1) Von der herrschaftlichen Stadtpropination 4869 fl. 30 fr. C. M.

2) Von ben 2 Wirthshausern Matlawa und na

Ryni 1540 fl C. M.

3) Von der 1. Dorfssektion 2522 fl. 15 kr. C.M. wovon der zehnte Theil als Badium zu handen der Lizitations-Kommission zu erlegen ist.

Bur Verpachtung der herrschaftlichen Stadts propination werden auch Juden zugelassen', das gegen von jenen der zwei Huczkoor Wirthshaus fer Matlawa und na Ryni und ben 1ten Dorfe-

fektion felbe ganglich ausgeschlossen.

Minderjährige, Aerarialruckständler und alle jene, die für sich selbst keine guttigen Verträge schließen können, endlich jene, die wegen eines Verbrechens aus Gewinrsucht in Untersuchung standen, und nur aus Mangel gesetzlicher Beweise losgesprochen wurden, werden zur Versteigerung nicht zugelassen.

Wer nicht für sich, fondern für einen onderen ligitiren will, muß sich mit einer auf diefes Gesichaft insbesondere lautenden gerichtlich legalisirten Belimacht feines Machtgebers ausweisen.

Es werden auch schriftliche versiegelte Offerten von den Pachtlustigen angenommen werden. Derlei Offerten müssen unbedingten Bestoch nicht allein in Ziffern sondern auch mit Buchstaben ausgedruckt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Lizitazions-Protokolls nicht im Einklange wäre, vielsmehr muß die Offerte die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß sich der Offerent allen Lizitations-Bedingnißen unbedingt unterzieht.

Diese versiegelten Offerten können vor der Lizitation bei der Sanckork. k. Kam. Bez. Verwaltung und mabrend der Versteigerung bei der Lizitations-Kommission, daselbst jedoch vor dem Ubschluße der mündlichen Lizitation überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr lizitiren will, eröffnet und bekannt gemacht werden, worauf dann die Ubschließung mit dem Bestbiether erfolgt.

Die übrigen Pachtbedingungen fonnen bei der f. f. Kam. Bezirks = Bermaltung in Sanok einge-

feben merden.

Sanok am 6ten Movember 1847.

(3795) E b 1 f f (3)

Mro. 29867. Bom f. t. Lemberger Landrechte wird der Fr. Caroline Raminska mittelft gegenwartigen Edifts befannt gemacht, es babe die f. f. Kammerprofuratur Damens des aufgehobenen Alt Sandceer Frangistaner-Renvents, wider die minderjahrige Helene Raminska unter Bertretung der Mutter und Bermunderin Ludovica de Stobnickie Iter Che Raminska, 2ter Che Lubieniecha, bann Michael und Josepha Ramińshie, die obgenannte Carolina Raminska und Undere megen Bablung der Gumme von 2000 fip. oder 500 fl. 28. 28. f. N. G. aus ber Sp. pothef der Guter Hruzlowa unterm pracs. 17. Aprilis 1846 jur Bahl 12624 eine Rlage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, mornber die Geklagten binnen 45 Tagen ihre gemein= Saftliche Einrede zu erstatten haben.

Da der Aufenthaltsort der obgenannten Mitbelangten diesem Gerichte unbekannt ist, so hat das E. E. Landrecht zu ihrer Bertrettung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Ge-

richts-Udvokaten Dr. Witwicki mit Unterstellung des Hrn. Landeds und Gerichts Movetaten Dr. Czermak als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach diese Bestangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbeselse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, soder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienkichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselbe sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg den 2. Oftober 1847.

(3781) @ b i f t. (3)

Mro. 694 jud. Wom Magistrate Biala als b. Dits del. Jufitsamte Lipnik wird bekannt ge= macht, daß in die ercfutive Feilbiethung der den Ebeleuren Andreas und Susanna Faikes geborigen hauslerstelle sub NC. 255 in Lipnik über Unsuchen der Marianna Lorenz verehelichten Men= drok puncto an diese schuldigen 172 fl. 20 fr. C. Mi. gewilliget und jur Bornahme derfelben die Tegfahrt auf den 20ten Dezember 1847, dann 21ten Janner und 22ten Februar 1848 allemahl um 9 Uhr Vermittags in der Lipniker Umtskanzier mit bem Unbange, baß die fraglithe Realitat weder bei dem Iten noch bev dem zwepten Lizitazions-Termine unter bem gerichtlich erhobenen Schahungswerthe von 160 fl. E. M. verkauft werden wird, angeordnet wurden.

Rauflustige werden hemit vorgeladen und ihnen frevgestellt, die Schähung- und Ligitazionebedingnisse während ten gesehlichen Umtoftunden in der Lipniker Umtskanglei einzusehen.

Biala am 29ten Oftober 1847.

(3794) & b i f t. (3)

Nro. 30417. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird dem hrn. Vincenz Fedorowicz mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe die k. k. Kammerprokuratur Namens der öffentlichen Staatsverwaltung, wegen unbefugter Auswanderung gegen denseiben am 6. Oktober 1847 3. B. 30417 eine Klage angebracht, welche jur Einrede binnen 90 Tagen bei sonstiger Strenge des h. 32 der G. D. verbeschieden wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten dem biefigen Gerichte unbekannt ift, so hat das k. k. Lands
recht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts - Advokaten Dr. Czermak mit Stellvertretung des Landes- und Gerichts-Advokaten Dr.

Czajkowski als Curator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien borgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt wersben wird.

Durch dieses Ebikt wird demnach der Belangten erinnert, jur rechten Zeit die erforderlichen Mechtsbelfe dem bestellten Bertreter mitzutzeilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Wertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sonst sich aus deren Werabsammung entstehenden Folgen selbst beizumessen wird.

Que dem Rathe des f. Candrechts

Lemberg am 12. Oftober 1847.

|  | (3786) Worladnug. (3) Aro. 4011. Wom Magistrate der Kreisstadt Adorzow werden nachstehende auf den Assenhelat im Jahre 1847 berufenen und nicht erschienenen Miliarpsticktigen aufgefordert, binnen 6 Wochen dem Tage der Einschaftung in die Lemberger Beitung bierorts zu erscheinen, und sich um so stehen bierants zu melden, als gegen dieselben nach dem Auswanderungspatente werde versahren werden, als: |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                  | 1               |                   | 1             |                  |                |              | 1             | 1             | 1             |                       | 1              |                | 1             | 1                  |                     | 1              | 1                   |                     |                 | 1                   |             |             |              | 1                    |                    | -                       |                        |                  | Haus-Mro. |                |
|---------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 125.          | 105.             | 100.            | 85.               | 83.           | 68.              | 52.            | 43.          | 3             | 24.           | 13.           | 2.                    | 28.            | 139.           | 34.           | 242.               | 104.                | 97.            | 113                 | 113.                | 69.             | 125.                | 125.        | 119.        | 97.          | 7.                   | 25                 | 102.                    | 166.                   | 144              | 72        |                |
| Schulim Fürst | Israel Lifschütz | Juda Perimutter | Schulem S. Roisen | Schaje Rössel | Chaim A. Deutsch | Simon Landauer | Dawid Safier | Salamon Sobel | Nathan Schorn | Moises Jacobi | Alexander Michalowski | Semko Jasinski | Johann Reszycz | Iwas Szimbala | Berisch Moszkowicz | Daniel Horodylowski | Nicolai Kozycz | Schaje Zucherkandel | Moisze Zuckerkandel | Hryn Doroszczak | Chaim Abraham Fürst | Chaim Fürst | Szmil Hecht | Jan Kureczka | Abraham Zuckerkandel | Szlakier Vorftant: | Chaim Zuckerkandel 1818 | Chaim Strohberger 1819 | Chaim Goldfarb - | See       | Lus der Chadt: |
| 1             | 1                | 1               | 1                 | 1             | 1                | 1              | F            | 1             | 1             | 1             | 1827                  | 1826           | 1822           | 1             | 1                  | 1                   | 1826           | 1                   | 1                   | 1824            | 1                   | 1           | 1           | 1820         | 1817                 |                    | 30                      | 9                      |                  | 7         |                |
|               |                  |                 |                   |               |                  |                |              |               |               |               |                       |                |                |               |                    |                     | ,              |                     |                     |                 |                     |             |             |              |                      |                    |                         |                        |                  |           |                |

108 206 278 130

1824

Aron Rechen Abraham Halpern Lipe Sobel

Majer

Fial er Herzweig

|            | 1                   | 1  | -   | ì              |      |                | 1               | -                  |               | 1              | -               |               |     |      | -   |      |     |                | - [       |     | 1    |                 | 1                  | -             |                 |              |                  | *              |                | -    |     | -    | 1    | 1                 |               | 1                  | -            | 1                | 1   |                |                      | 1                |               |                     |               | [    | 1    | Haus-Mro. |
|------------|---------------------|----|-----|----------------|------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----|------|-----|------|-----|----------------|-----------|-----|------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------|-----|------|------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|-----|----------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|------|------|-----------|
| .F8        | 25                  | 9. | 79. | 6.             | 269. | 269.           | 269.            | 161.               | 353           | 126.           | 103.            | 98.           | 87. | 61,  | 122 | 113. | 145 | .TOT.          | 209       | 302 | 296. | 194.            | 70.                | S.            | 75              | 206.         | 70               | 140            | 120.           | 141. | 128 | 119. | 80   | 5                 | 143           | 136.               | 107.         | 95               | 80. | ස<br>ස         | 10<br>CO             | (C)              | 26.           | 257                 | 9229          | 184. | 164. | 164       |
| Chaim Riss | Icik Abr. hremunzer | -  |     | Olexa Maslanka |      | Julius Szamota | Johann Kopiński | Nachmann Strossman | Chaim Winkler | Benjamin Fürst | Abraham Willner | Moises Kütten | b   | Aug. |     |      |     | Moises Lindner | Tennian W | e   |      | Israel Scholder | Abraham Steinhauer | Wasyl Gmytrak | Majer Grossmann | Ire Herzweig | Selle Steinhauer | Fishel Halpern | Leib Fermutter | 4    | 0   |      |      | linianer Morgost: | Nikolai Hunka | Joseph Siraszyński | Iwas Ruzycki | Tymko Hupalowski |     | Schulem Gebert | Abraham M. Eidelberg | Juda Schwarzberg | Anton Lewicki | Mathias Zura lowski | Joseph Glaser |      | _    |           |
| 1          |                     | -  | 1   | 1              | 1825 | 1              | 1               | 1                  | 1             | 1              | -               | 1             | 1   | 1    | 1   | 1823 | 1   | 102            | RTOT      | 201 | 1    | 1               | 1                  | 1822          | 1819            | 1820         | 1821             | 1881           | 1890           | 1    | 1   | 1    | 1819 | 1                 | I             | l                  |              | 1                | 1   | 1              | 1                    | 1                | 1             | 1                   |               | 1    | 1    | 1827      |

Saus-Mro. 167. Israel Finkel

| ( www | Złoczow           | 1    |             |               |             |                | 1               | 1                 | 1                | 1                    | 1            |              | 1                |                    |                   | 1               | 1                |                  | [            | 1               |      | 1                 | -    |                 | 1             |                | -              |                 | -                 | 1              | Shakes seeing     |                       |               | -                | 1                    | 1   | 1          | 1             |      | 1                | 1               | 1                   |
|-------|-------------------|------|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------|-------------------|------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|-----|------------|---------------|------|------------------|-----------------|---------------------|
| 0     | ben s             | 103. | 99.         | 69.           | 41.         | 38.            | 29.             | 28.               | 40.              | 45.                  | 27           | çı,          | 349.             | 238.               | 63.               | 17.             | 83               | 282.             | 111.         | 110.            | 132. | 98.               | 317. | 307.            | 137.          | 38.            | 32.            | 84.             | 317.              | 296.           | 291.              | 257.                  | 225           | 225.             | 168-                 | 91. | 85         | 50            | 33.  | 95.              | 198.            | 14                  |
|       | 29. Oktober 1847. | CO   | Saul Harpel | Siefan Zazula | Paul Prohur | Hnat Blazowski | Hrinko Doraszuk | Ilko Horodyłowski | Hryn Tuszkiewicz | Wasyl Andruszczyszyn | Sender Jager | Aron Barbach | Johann Kozlowski | Jedrzy Jaroszewski | Chaim D. Lebrecht | Michael Miszkow | Martin Zieliński | Marcus Posenberg | Marcus Duver | Juda N. Halpern | 2    | Joseph Hawryleiko | -    | Andruch Kurpita | Moses Mehlsak | Johann Lewicki | Meses Scholder | Martin Przygoda | Nicolaj Kucziński | Samuel Axelrad | Alexander Kunicki | Konstantin Zurakowski | Johann Hübner | Franz Nowakowski | Moises L. Ochsenhaut | de  | Srul Libes | Moises Galeuz | TO.  | Roman Doroszczak | Franz Gieziński | Abraham Zukerkandel |
|       |                   | 1    | 1           | 1             | 1           | 1              | 1               | 1827              | 1                | 1                    | 1            | 1822         | 1                | 1                  | 1823              | 1               | 1                | 1                | 1            | 1824            | 1    | 1                 | I    | 1               | 1825          | 1              | -              | 1               | 1                 | 1              | 1                 | 1                     | 1             | 1                | 1                    | 1   | }          | 1             | 1826 | 1821             | 1               | 1822                |

wer sonft für immer ein geartetets Recht auf diefelbe baben sollte, aufgefordert werde, sein Recht auf dieselbe binnen Einem Jahre 6 Wochen und 3 Tagen um so gewisser biesem t. f. Landrechte gerathenen ostgalizischen Kriegebarlebens-Obliga-tion 3. 1248 vom 21. Jänner 1799 a 5/100 pr. 1990 fl. 14 7/8 kr. Kapital Statt gegeben, und ber gegenwärtige Besther dieser Oblization ober gesuchten Umortistrung der auf die Berischaft Zywies Wadowicer Kreises lautenden in Berluft geratbenen achaftite (3755) Rundmacht na 11 ng. Breo. 21801. Won Lemberger f. wird hiemit bekannt gemacht, daß mit Klage vom 26. Februar 1847 3. 6663 an-= := Banbrechte

ber 1847

1822 1824 geltend zu machen, wibrigens biefe Obligation für amortistrt ertlart werben murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Landrechts. Bemberg ben 30. September 1547.

# (3776)Nr. 4614. ctum.

substitutionem D. Advocati J. U. D. Ligeza redibus Dom. Advocatus J. U. D. Witski erga faciunt, fierique curent, stitit - unaque dicto absenti de domicilo igno-4614 ad hujatem Magistratum exhibita sit tum sibi imputare deberent. enim damnum ex neglecta causa nelors enacausae suae proficua sibi esse videantur secus dant - aut sibi alium patronum et Advocatum patrono documenta et allegationes suas trapersonaliter in Judicio sistent et decliuato sibi praesenti edicto monentur, ut pro curatore constitutus habetur to D. Antonio Drelichowski aut eo nefors mor 6. Decembris 1847 h. quae ad contradictorrum cum termino in diem ex statu passivo realitatis sub CN. 198 Tarnopuncto extabulationis Summae 236 fl. 7 xr. tum redditur, quod contra ipsos actio ex par-te Dom. Euphemiae de Lisikiewicze Włodck de nomine et domicilio ignotis hacredibus nopraesenti edicto de domicilio ignoto D. Antonio Drelichowski aut eo nefers mortuo ejus ignotis de nomine et domicilio sitae sub praes. 23. Augusti 1847 ad Nr. et Judici nominent, Per Magistralum civitalis Tarnow 11. mat. quae defensioni caque e lego decretata exdie dicta aut atque citati hacejus

Tarnoviae die 4. Octobris 1847. x Consilio Magistratus.

# (3796)3 1 1 4 B

porfommenden, vormale ber Sophia Kublicka gegemacht, es habe wider diefe bie f. f. Kammer-profuratur Namens bes hoben Caducitäts-Fondes Rechtsfache Die Taglagung auf ben 14ten Degem-21372 eine Klage angebracht und um richterliche an den Caduc-Fond unterm Sten der Landtafel Dom, 116. wegen Ubtretung bes Gigenthumsrechtes najewska mittelst gegenwartigen Cbiftes befannt wird dem Marcell Dunajewski und Silfe Diro. gebeten, 21372 Vem f. worüber jur Berhandlung Diefer ÷40 p. Lemberger Lanbrechte 213. n. 14. haer. Sulp Angela Du-1847 ni 830

gebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorge-Weigle als Kurater bestellt, mit welchem bie an-Fangor ben biefigen Landes und Gerichts-Ubvofaten Bertreiung kannt ist, 000 der Aufenthaltsort mit um 10 ubr Wormittage fefigefest murbe. fo bat bas f. f. Canbrecht ju beren gund auf beren Gefahr und Koften Substituirung Der des Abrokaten Belangten unbes

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurden.

Lus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 2 ten September 1847.

(3756) Rundmadung. (3)

Mro. 31747. Vom f. k. lemberger Candrechte wird den Erben des Mathias Skarbek Borowski mittelst gegenwartigen Solftes bekannt gemacht, is haben wider dieselben Gr. Franz Ciwinski wegen Löschung des dem Mathias Skarbek Borowski und seinen Erben zustehenden Widerfaustrechtes der Guter Rochandwka aus dem Lastenstande derselben Guter unter 18ten Oktober 1847 zur Bahl 31747 die mundliche Klage angebracht, und um richterliche hilfe gebeten, woruber die Tagsahung am 22ten Februar 1848 um 10 Uhr abgehalten werden wird.

Da ber Aufenthaltsort und die Namen der Belangten Erben des Mathias Skarbek Borowski diesem k. k. Landrechte unbekannt sind, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertretung und auf deren Geschr und Kosten den hiesigen Landes und Gerichts Abvokaten Dr. Fangor unter Stells vertretung des Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Duniocki als Kurator bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorsgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edikt werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheisten, oder auch einen andern Sachwalter zu wahlen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sonst sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 26ten Oftober 1847.

(3740) Rundmachung. (3)

Mro. 19433/1847 Bom f. f. Lemberger Landrechte wird bekant gemacht, daß Constantia von Radomski ohne hinterlassung eines Testamentes am 3ten September 1846 zu Niederlindewieso in österr. Schlosion gestorben sen, daß der Nachlaß in dem hiergerichts erliegenden Baarbetrag

von 21 fl. 22 fr. E. M. bestehe, und daß dies jenigen, die einen Erbsanspruch haben, oder zu haben vermeinen, sich so gewiß binnen einer Jahresfrist vom Lage der letten Einschaltung in die Lemberger Zeitungsblatter hiergerichts zu melden haben, als widrigens die Verlassenschaftsabhandlung zwischen den erscheinenden und sich gehörig ausweisenden Erben verhandelt, und denselben eingeantwortet werden wurde.

Mus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg den 26. Oftober 1847.

8793) E b i f t. (3)

Mro. 31342 Won dem kaisers. königs. Lemberger Landrechte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Erben des Alois Basil Zborowicki mit diesem Edicte bekannt gemacht, daß über das von dem Ignatz Papara und Felix Papara unterm 21 Dezember 1846 z. 3. 39815 gestellte Unsuchen — am 24 März 1847 z. 3. 39815 der Landtafel aufgetragen wurde, die vom Aloys Basil Zborowicki am 24. Oftober 1828 ausgessiellte Erklärung A. zu verbüchern, und im Grunde derselben die Summe von 220 holl. Dukaten pond. aus dem Lasienstande der Güter Zubowmost und des Unthei es von Batiatycze saut Hoptb. 134 S. 147. Lp. 122 zu ertabuliren und zu löschen.

Da der Wohnort berselben diesem Landrechte unbekannt ist, so wird denselben der Landes-und Gerichts, Ugvocat Dr. Fangor mit Sudstituirung des Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Czermali auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Be-

fcheid dieses Berichtes jugestellt.

Aus dem Maibe des f. t. Bandrechtes. Lemberg am 27ten Oftober 1847.

(3730) Rundmachung. (3)

Mro 108 1847. Vom Magistrate der f. Stadt Starasol wird bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des f. f. Lemberger Landrechts die exekutive Beraußerung des sub Nro 75 in Alt - Sambor gelegenen, früher dem fachfalligen Leon Bettkiewicz gegenwartig ber Frau Christina Niemczewska cigenthumlich gehörigen Saufes, jur Befriedigung der dem f. Fiskus Mamens des h. Uerars jugesprochenen Gumme von 421 fl. 56 fr. 28. 28. fammt Binfen vom 20. Geptember 1814 bis jur Bablung und Gerichtskoften von 38 fl. 46 fr. C. Dt. in zwei Terminen, namlich am 22ten Dezember 1847 und am 21ten Janner 1848 immer um 10 Uhr Bormittag (um den Schakungepreis) beim beim Starasoler Magiftrate unter folgenben Bebingungen abgehalten werden wirb:

1) Bum Ausrufspreife wird der Schähungswerth biefer Realitat von 4814 fl. 21 fr. C. M. ange-

nommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10|100 als Ungeld zu Handen der Lixitazione=Rominission im Baaren ju erlegen, welche dem Meiftbiethenden in die erfte Raufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether wird verpflichtet, die erfte Raufschillingshalfte fogleich nach der Lizitazion, Die zweite binnen 2 Monaten vom Tage ber gerichtlichen Bestättigung des Feilbiethungsaftes ge-

rechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte fich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Bablung vor dem gesetlichen oder bedungenen Auffundigungs-Termine anzunehmen, fo ift der Ersteber

4) perbunden, diefe Lasten nach Maak des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. - Die Uergrialforderung pr. 421 fl. 56 fr. 28. 28. wird

demfelben nicht belaffen.

5) Gollte bas Saus in den erften zwei Terminen nicht um den Musrufepreis an Mann gebracht merden konnen, fo mird im Grunde der 10. 148 und 152 der G. D. und des Rreisschreibens vom 11. September 1824 Babl 46612 jur Ginvernehmung der Gläubiger hinsichtlich der erleichternden Feilbietbungs-Bedingnife die Tagfahrt auf den 2ten Mary 1848 um 10 Uhr Vormittags bestimmt, und sodann diese Realitat im dritten Einitagions-Termine auch unter ber Schabung um jeden Preis feilgebothen werden.

6) Gobald der Bestbiether den Raufschilling er= legt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen mol= len, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf dem Sause Mro. 75 in Alt-Sambor haftenden Lasten extabulirt, und auf den erlegten Rauffcilling übertragen werden. — Sollte er

bingegen

7) den gegenwartigen Ligitagions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nach= fommen, fo wird das haus auf feine Gefahr und Roften in einem einzelnen Quagions = Termine veraußert werden.

8) hinsichtlich der auf der Realitat Mro. 75 hafs tenden Laften, Steuern und fonfligen Ubgaben, werden die Raufluftigen an das Grundbuch und die Stadtkaffe gewiesen.

Starasol am 7. August 1848.

Edictum. (3791)

Nro. 22008 1847. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Judaeis: Jur Chamaydes, Mosi Lab et Mosi Chamaydes, nec non horum haeredibus de vita et domicilio ignotis, tum massae jacenti olim Eidel Chamaydes notum redditur, quod contra ipsos Daus. Jeannes Sietnicki sub praes. 12. Octobris 1847 ad Nrum. 22008 actionem intuitu decernendae extabulationis Summarum

1500 fl. seu 6000 spol. tum medietatis Summae 1500 fl. seu 6000 flpol. titulo legatorum iudaeis Mosi Löb et Mosi Chamaydes vi testamenti per Abrahamum Itzig Chamajdes die 24. Octobris 1809 conditi, inscriptarum de realitate sub Nro. 834 novo 443 antiquo 114 cum omnibus consecutivis juribus ac positionibus, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit, quae actio medio resolutionis ddto. 15. Octobris 1847 ad N. 22008 ad contradictorium pro die 23. Decembris 1847 hora 9. mat. decretata est.

Ouum Judicio ignota sit horum commoratio. et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur: visum est curatorom eis dare, qui personam corum gerat, horumque periculo et sumptu Advocatum Dnum. Fangor cum substitutione Domini Advecati Starzewski, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Quapropter praesenti Edicto dicti absentes admonentur, ut die 23. Decembris 1847 hora 9. matutina aut ipsi in Judicio se sistant, - et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, - aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsis imputabunt.

Leopoli die 15. Octobris 1847.

(3783) Lizitazions = Ankundigung. (3)

Mro. 15221. Von Geite des Samborer f. f. Rreisamts wird biemit befannt gemacht, daß jur Uiberlaffung der Ausführung des mit h. Bub. Defret vom 1. Juni 1847 3. 30928 genehmigten Reubaues der gr. fath. Pfarrkirche zu Hubicz in der Kam. Herrschaft Drohobycz, wozu dem Bau= unternehmer Materialien im Werthe von 1988 fl. 14 1/2 fr. und Naturalfrohnen im Werthe von 1607 fl. 12 fr. E. M. unentgeldlich beigegeben werden, eine Lizitazion am 30ten November 1847 in der Drohobyczer Wirthschaftsamts-Kanglei Vormittag um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Practium fisci betragt 1553 fl. d. i. der baare Baubetrag und das Vadium 155 fl. C. M. Huch werden schriftliche Offerte angenommen.

Die weiteren Lizitazions = Bedingniße werden am gedachten Lizitazionstage hierorts befannnt gegeben werden.

Sambor am 21. Oftober 1847.

(3804)

Mro. 30641. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird der liegenden Maffe des Mathias Reizner mittelft gegenwartigen Gbiftes bekannt gemacht,

es haben wider dieselbe und Andere der Hr. Bo-leslaus Komarnicki und die Fr. Arkadia Komarnicka wegen Löschung eines Pachtvertrages dito. 23. April 1816 aus dem Lastenstande der Güter Jaroslawice, Serwiry und Jackowce sammt Bezugsposten und Ufterlasten unterm 8. Oktober 1847 z. 8. 30641 eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Lagsahung auf den 6ten Dezember 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Bugleich hat das f. f. Landrecht der obermahnsten Masse zur Vertretung auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes und Gerichts Udvokaten Herrn Dr. Wilczyński mit Substituirung des Hrn. Udvokaten Dr. Wilwicki als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtssordnung verbandelt werden wird.

Mus dem Rathe bes f. f. Landrechts.

Lemberg den 25. Oftober 1847.

(3815) E d i P t. (2)
Mro. 31626. Vom f. f. Lemberger Landrock

Mro. 31626. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird der Agnes Zelechowska verebelichten Sokołowska, dem Joseph Zelechowski, dem Franz Zelechowski und dem Joseph Czerniechowski oder Czernichowski allenfalls deffen Erben mit= telft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider dieselben und den Michael Baczyński Br. Ludwig Freiterr Brückmann von Rennstrom und Fr. Ludwika Freiin Brückmann von Rennstrom, wegen Lofdung von den Gutern Manasterzee oder Dniestrzyk, dann Mosty und Swiniusza des Testamentes des Franz Zabierzewski vom 29. Marg 1812 und der aus denfelben herrührenden Legate pr. 1500 Duf. ober 24000 fl. und 1000 Duf. oder 16000 fl. 28. 28. mit ben Bezugspoften nemlich den Urtheilen, womit der Unnullirung diefes Teftamentes nicht Statt gegeben murde, welche Dom. 121. pag. 42. n. 57. on. intabulirt find, bann, ber Uttribution bes Betrages von 314 fl. 15 fr. 28. 28., welche dom. 121. pag. 43. n. 60. on. und Inst. 40. pag. 199. n. 1. on. bewirft murde, unterm 16. Oftober 1847 3. 3. 31628 eine Rlage angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, woruber mittelft Befchlubes vom 18. Oftober 1847 das mundliche Verfahren eingeleitet, und zur dieffalligen Berband= lung die Tagfabung auf den 25. Janner 1848 um 10 Uhr Vormittage bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten diesem Landrechte unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertretung und auf deren Gesahr und Kossten den hiesigen Landess und Gerichts-Advokaten Dr. Smiatowski mit Substituirung des Advoskaten Midowicz als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galis

zien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten errinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem selbe sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 18. Oftober 1847.

(3817) Edictum. (2)

Nr. 32185. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Possesseribus traditoreis bonorum Rolow, Bojary et Zagacie, videlicet; Felici Skorupka, Anastasiae de Czerwińskie 10 Zurow ka, 20 voto Belchacka, Paulo, Josepho, Thadeo et Annae Zurowskie, Justinae de Laczyńskie Hordyńska, Mariannae, Antonio et Hieronimo Hordyńskie, Samueli, Helenae, Theresiae, Catharinae, Rosaliae Hordyńskie, Helenae de Kraińskie Belchacka, Adamo, Balthasaro, Ignatio et Joanni Belchackie, Alexandrae de Wiktory Belchacka, Andreae et Mariaunae de Zurowskie conjugibus Swiebodowskie, nec non Joanni Cantio et Domicellae de Starowiejskie conjugibus Psarskie, iisque nefors demortuis, eorum successoribus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Eddicti notum redit: ex parte D. D. Xaverii L. B. Brückmann, Henrici L. B. Brückmann, Ludovici L. B. Brückmann, et Ludovicae L. B. Brückmann, contra praefatos puncto extabulandae de bonis Woloszcza cum Attinentiis cautionis super Summa 17430 flp. die 22. Augusti 1807 inscriptae, dom. 121. p. 14. u. 90. on. intabulatae sub praes. 22. Octobris 1847 ad Nr. 32185 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supra nominatorum conventorum ignotam, eorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Tarnawiecki cum substitutione Domini Advocati Tustanowski qua curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 8: Februarii 1848 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Octobris 1847.

(3805) Ediftal = Vorladung. (2)

Mro. 1106. Vom f. f. Kammeral-Mandotariate zu Laka Samborer Kreises als Stellungs.
Obrigkeit werden die nachbenannten auf den Ussentplat pro 1847 berufenen unbefugt abwesenben Unierthanssöhne anfgefordert binnen 6 Wochen in ihre Geburtsörter zuruckzukehren, widrigens sie nach dem Auswanderungspatente vom
Sahre 1832 behandelt werden würden.

Hus dem Dorfe Dorozów:

Hrs. 429. Stefan Kiryk,

- Jlko Riryk,

- 379. Onufry Rott,

- 284. Dionisius Kott, - 214. Peter Majuicki,

- \$0. Onufer liwyk,

70. Iwan Hrycaj.

Hus Laka. — 143. Onufry Horyn,

- 5. Ignatz Martyniak,

- 13. Onufer Onufrak,

-- 16. Michael Kapko,

- 30. Hryń Bryda,

aus Tatary:
-- 108. Paul Ozimiński.

Unter einem werden sammtliche PT. Obrigfeiten geziemend ersucht, für den Kall als irgend einer von den ausgewiesenen Refrutirungfluchtlingen in ihrem Toritorio gestorben ware, hievon das f. f. Kammeral = Dominium Laka verständi= gen zu wollen.

Vom f. f. Kammeral-Mandatariate.

Laka am 30ten Juny 1847.

(3822) Rundmachung. (2)

Mro. 19473. Um 16ten Dezember 1847 Pormittags wird in der Lydaczower Magistratskanzlen der für das W. J. 1848 mit der h. Gub. Berordnung vom 24ten September 1847 Lahl 65362 für die Stadt Lydaczow bewilligte 600 Gemeindzuschlag von gebrannten geistigen Getränken im Lizitazionswege an den Meistbiethens den verpachtet werden.

Der Ausrafspreis ist ter lette jährliche Pachtschilling pr 601 ft. 30 fr. C. M., wovon jeder Pachtlustige vor Beginn der Lizitazion 1030 als

Madium ju erlegen haben wird.

Vom f. f. Kreisamte. Stry am 12ten November 1847.

(3824) Rundmachung. (2) Mro. 69436. Bur Befegung der bei dem Magistrate in Sniatyn Kolomoaer Kreifes neu spfiemisirten Stelle eines Auskultanten, womit das Adjutum von Zweihundert Fünfzig Gulden verbunden ift, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15ten Dezember 1847 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Sniatyner Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorzesetzten Behorde, und wenn sie nicht in offentlichen Diensten siehen, mittelst des betreffenden f. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, Geburtsort, Stand und Re-

figion,

b) uber die zuruckgelegten Studien, und wenigstens über die bereits abgelegte Auskultanten-Prufung,

c) über die Renntniß der deutschen, lateini=

fchen und polnischen Sprache,

d) über das untadeshafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und über ihre bisberige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde, endlich

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den ubrigen Beamten des Sniatyner Magistrats verwandt oder verschwagert sind.

Vom f. f. galiz. Landesgubernium.

Lemberg am 11. Oftober 1847.

(3814) Rundmachung. (2)

Mre. 68103. Bur Besehung der bei dem Masgistrate in Sanok Sanokor Kreises erledigten Stelle eines Usselson's, womit der Gehalt von Vierbunsdert Gulden C. M. verbunden ist, wird hiemit

der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15ten Dezember 1847 ihre geborig belegten Gesuche bei dem Sanoker k. k. Kreisamte, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesesten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) uber das Ulter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die zuruckgelegten Studien und ershaltenen Wahlfähigkeitsdetrete aus dem politischen und gerichtlichen Jache,

c) über die Renntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Gprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fahigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Sanoker Magistrats verwandt oder verschwagert seien.

Bom f. f. galiz. Landesgubernium. Lemberg am 27. Oftober 1847.

2

(3306) Rundmachung. (2)

Mro. 16827. Vom Lemberger f. f. Landrechte wird ben abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten, Katharina Swiczawska gebornen Postepska, Johann Nepemuk Postepski, Adam Niewierski, Franz Postepski und Johann Dobrucki, und für den Fall des Absterbens, ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mit diefem Gbitte befannt gemacht, baß über Unsuchen der Fr. Angela Sliwinska gebor= ne Malachowska ddto 27. May 1847 Bahl 16627 der f. Landtafel, unterm 27ten Oftober 1847 3. 3. 16627 aufgetragen murde, die Frau Bittftelferin, als Eigenthumerinn der 4/6 Theile, aus der laut Sptb. 17. G. 187. p. 1. fur den Michael Postopski einverleibten Salfte der Guter Zorniska und Lozina und zwar des die Catharina Swiozawska gebornen Postepska betreffen= den 116 Theiles, des dem Johann Nepomuk Postopski jugefallenen 16 Theiles, ferner ben ben Adam Niewierski betreffenden 1/6 Theiles, enb. lich des dem Franz Postepski zukommenden 156 Theiles; ferner im Grunde der Urfunde N. als Eigenthumerinn des, aus der andern auch EP. 1. für tie Ursula Postepska einverleibten Balfte der Guter Zorniska, den Johann Malachowski geborigen 1/6 Theiles, vorzumerken.

Da ber Wohnort der oberwähnten Partheien unbekannt ist, so wird zu deren Vertretung der Landes- und Gerichts Udvokat Dr. Czajkowski mit Substituirung des Landes- und Gerichts- Udvokaten Dr. Piątkowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichts zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Cemberg am 27ten Oftober 4847.

(3818) Edictum. (4)

Nro. 31866. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Joanni Zdzieszulski, Cune gundi de Kuczkowskie Olszewska, Stanislao Leonardo bin. Olszewski, Thaddaeo Raphaeli bin. Olszewski, Felici L. B. Hadziewicz, Salomeae Olszewska, Monicae de Olszewskie Sahaydakowska, Josephae de Olszewskie Chobrzynska, Josephae de Olszewskie Babecka, Joanni Wiecławski, Catharinae de Wierzchaczewskie Korybutowa, Josephae, Mariannae, Antoninae, et Theclae Wierzchaczewskie, indaeo Abrahamo Rubinowicz Lauterstein, judaeo Abrahamo Rubinowicz, Basilio Stepanowski, Sophiae de Majewskie Domanska, Theodoro Rloc, Casimiro Hoszowski, Antonio Zalewski, Mariannae Koc natae Strzelbicka, et Bartolomaeo Wierzchaczewski, iisque pro re nata demortuis, illorum ignotis haeredibus, medio praesentis Edicti notum reddit: Ex

parte D. Annae de Mysłowskie Przysiecka contra illos et allos, puncto decernendae extabulationis Summarum 3000 flp. et 200 Aur. cum earum sub et superonerationibus de bonis Rukamysz c. s. c. sub praes. 19. Octobris 1847. Nr. 3:866. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero mox dictorum concitatorum huic Judicio ignotam illorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Fangor cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino in 26. Januarii 1848. hora decima matutina comparendum et destinate sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Octobris 1847.

(3828) Rundmachung. (4)

Mro. 9258/1847. Vom kön. gal. Merkantils und Wechselgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß Chaja Rikka Schön die Handlungsfirma auf Nürnberger und kurze Waaren am 16. September 1847 in dem hiergerichtlichen Firmabuche gezeichnet habe.

Lemberg am 30. Geptember 1847.

(3832) E d i f t. (1) Mro. 886. Von dem Tysmienitzer nach Uscie delegirten Justizamte, wird in Folge des Erlasses des Stanislauer f. f. Landrechts vom 16. Februar 1847 Z. 13443, allgemein bekannt gemacht, daß auf Einschreiten des Herrn Ferdinand

Grafen v. Bakowski zur hereinbringung der gegen Rosalia Tonczakowska nach der land= rechtlichen Entscheidung vom 21ten September 2846 3. 8633 noch ersiegten folgenden Beträ= ge als:

c) an mit den obigen landrechtlischen Erkenntnisse vom 21ten September 1846 3. 8633 zuers fanten Gerichtskösten mit . 16 fl. C.M. in die exekutive öffentliche Feilbiethung der der besagten Schuldnerinn in Laka Stanislauer

Rreifes sub Nro. Cons. 39 geborigen Realitat gewilliget worden sen, welche unter nachste= benden Bedingungen in zwey Terminen, namlich: am 11ten und 25ten Janner 1848 in der Uscier Dominikal=Ranglen jedesmahl Bor= mittags um 10 Uhr abgehalten werden wird. 1tens. Sind Juden von dieser Lizitazion auß= geschloßen.

2tens. 216 Musrufspreis wird der burch gerichtliche Schabung ausgemittelte Werth von 647

fl. C. M. festgesett.

Btene. Jeder Rufluflige bat vor der Ligitagion den Betrag von 64 fl. C. M. ale Ungeld gur Sicherheit der ju erfullenden Ligitagionsbeding= nißen für den Fall, ald er Meistbiether bleiben follte, zu handen der Lizitazions-Rommission im

baaren zu erlegen.

4tens. Gollte diese Realitat in ben erften zwen Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, fo werden vor Musfertigung des Edifts jur dritten Teilbiethung, die auf dieser Realität intabulirten Glaubiger zu eis ner Tagfabung wegen Invorschlagbringung leich=

terer Bedingnife vorgeladen werden.

5tens. Ift der Erfteber verpflichtet, binnen 30 Tagen nach dem der, die Ligitagion aufrecht. baltende Bescheid, demfelben jugestellt und in Rechtskraft erwachsen senn wird, den Raufschil= ling, nach Ubschlag des erlegten Ungeldes, an das biergerichtliche Deposit zu erlegen, indem sonft diese Realität auf seine Kosten in einem einzigen Termine, um mas immer für einen Preis ver= außert merden wird.

6tens. Sobald der Meistbiether den Raufschilling gezahlt haben wird, wird ihm das Gigenthumsdefret ber erftandenen Realitat ausgefolgt, derfelbe als der Eigenthumer davon intabulirt, die Lasten extabulirt, und auf den Kaufschilling übertragen, ibm aber die Realitat in phosischen

Befig übergeben merden.

Uibrigens fteht es Jedermann frei, ben Schatjungsaft und den Grundbuchsertraft in der dießgerichtlichen Registratur einzuseben.

Mus dem nach Uscie delegirten Juftizamte ber Berrfchaft Tysmienitz den 4ten November 1847.

(3837)Edictum.

Nro. 26250. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis haeredibus ol. Josephi Stanislai binom, et Leonae de Dembińskie Com. Wielopolskie utpote: Alexandro Com. Wielopolski, Boleslao Com. Wielopolski, Hortensiae de Com. Wielopolskie Oraczewska et Fridericae Com. Wielopoleka vel eisnefors demortuis haeredibus eorum de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum sub praes. 25.

Augusti 1847. ad Nrum. 26250 per Andream Jaworski exhibitum - Tabule reg. demandetur quatenus in fundamento jam de praecedenti ingrossati documenti A. tum quoquae jam ingrossatorum ast ob subsequam legalisationem iterate ingrossandorum documentorum B. et C.

1.) in statu passivo sortium bonorum Chruszowa ut Dom. 38. p. 181. n. 1. et 3. haer. Josephi Com, Wielopolski propriorum, tum in statu passivo residuitatis Summae 47468 flp. 20 gr. super bonis Swidnica, Czaplaki et Tarassówka ut Dom. 101. p. 119. n, 33. on. pro re Josephi et Leonae Com. Wielopolskie intabulatae post extabulatas exinde ut Dom. 101. p. 119. et 121. n. 1. et 5. ext. quotas 11000 flp., 2417 flp, et 11000 flp. - adhuc remansae, respective portionis residuitatis Summae hujus in quantum talis Josephum Com. Wielopolski concernit, jus hypothecae proventus annui in quota 12000 flp. arg. M. C. a die 22. Junii 1815 restantis, et ad dies vitae Amonis Jaworski pendendi pro re Andreae Jawor-

ski intabulet; -

2.) in statu passivo residuitatis dictae Summae 47468 flp. 20 gr. Dom. 10'. p. 119. n. 33. on. intabulatae, et respective portionis ejusdem Leonem Com. Wielopolska concernentis, tum in statu passivo Summae 26000 flp. Contr. nov. 113. pag. 320. n. 9. on. super Summa 200,000 flp. Dom. 77. pag. 449. n. 30. on. antea intabulata pro re Leonae Com. Wielopolska hypothecata, jus hypothecae 54000 flp. arg. M. C. ex majori 60000 flp. titulo restantis pro quiennio a 22. Junii 1815. ad eandem 1820 annui proventus documenti B. capitalisati, et simul titulo cautionis pro securitate decemannalis conductitiae possessionis bonorum Moczydio inscripta, tum jus hypothecae pro ulteriori a 22. Junii 1820 ad dies vitae Amonis Jaworski in quota 12000 flp. arg. M. C. obvenientis annui proventus pro re Andreae Jaworski intabulet — et quum Summa 26000 flp, Contr. nov. 113. p. 320. n. 9. on. ex mandato ddto. 19. Januarii 1847 ad Nrum. 512. ad praetium liciti Summae 200,000 flp. in deposito hujus Judicii haerens, translata exstitit, Officio Depositorum demandatur ut in libris suis circa Summam hanc 26000 flp. modo super praetio liciti Summae 200,000 flp. in deposito haerens hypothecatam adnotet, candem quota 54000 flp. arg. M. C. tum proventu anno in quota 12000 flp. arg. M. C. a 22. Junii 1820 ad dies vitae Amonis Jaworski pendendo pro re Andreae Jaworski oneratum esse.

Cum autem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Fangor cum substitutione Domini Advocati Rodakow-

ski periculo et impendio corum, pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 27. Octobris 1847.

Ediffal-Borladung. (4) (3834)

Mro. 225. Bon Geite ber Konfreipzionsobrigkeit Sokolowka wird nachstehender militarpflich= tige jur Siellung auf den Uffentplas berufene, und unwiffend webin unbefugt fich entfernte Peter Hak aus Choderhowce HNro. 7, hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten, vom heutigen Zage gerechnet, in feine Geimath guruckzukehren, und die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widri= gens gegen benfelben bas Umt nach dem Muswan= derungspatente gehandelt werden wi d.

Sokolówka am 16ten Oktober 1847.

(3833) Entral-Corrodung. (4)

Nro. 946. Bon Geite der Konffripgionsobrifeit Strzeliska wird der hierortige mititarpflichtige unbefugt abmefende, jur Stellung auf den heurigen Uffentplat berufene Unterthan Andreas Niklewicz aus HMro. 101, hiem't aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Tage der Aten Einschaltung diefes Goiftes um fo gewiffer in die Beimath jurudinfehren, und feine Ubwefenbeit ju rechtfertigen, als fonften gegen denfelben das Umt nach dem h. Auswanderungs-Patente gehandelt werden muß.

(3834) (£ d i f t.

Strzeliska am 18. Oftober 1847.

Mro. 867. Von Geiten des Dominiums Lysiec im Stanislauer Rreise werden die pro 1847 auf den Uffentplat nicht erschienenen unbewußt wo abwesenden Markt Lysiocor Unterthanen, als:

Saus-Mrc. 43. Joseph Szarnagal,

--- 67. Samuel Stefanowicz, -- 169. Michael Jusepów,

-- 372. Greger Kosiński,

380. Thomas Pendus,

-- 381. Iwan Mulik, biemit vorgelaben, binnen 3 Monaten in ihre

Beimath jurudjukehren, und ihre unbefugte Ub= wesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen die= felben nach den bestehenden Gefegen verfahren wird.

Lysiec den 16. September 1847.

(3830) Kundmachung. (4)

Mro. 20314. Bom Magistrate ber f. Sauptftadt Lemberg wird fund gemacht, daß der Julianna Kaminska, beren Bohnort unbefannt ift, Br. Udvokat Zminkowski jum Bertreter in Gachen ber unterm 27. Mary 1847 Bahl 3619 be-

willigten Intabulation des vom Elias Hersch Goldberg an sich gebrachten Untheils der über dem Hause unter Nro. 451 2|4 intabulirten Gum= me von 100 Duk. holl. von hieraus bestellt worden ift.

Lemberg am 28. Geptember 1847.

(3838)Aundmachung.

Mro. 32496. Von dem f. f. Lemberger Land= rechte werden die Inhaber der auf die herrschaft Skowierzyn Rzeszower Kreises lautenden 1 314 1)100 Kriegsdarlehens = Obligazion N. 1185 vom 24. Upril 1794 pr. 49 fir. 57 5/8 fr. W. W. vorgeladen, die erwannte Obligazion binnen einem Sahre um so gewißer vorzubringen, als son= sten folche für nichtig erklart werden wurde.

Hus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 30. Oktober 1847.

(3674) Uwiadomienie. (3)

Nro. 1285. Przy c. k. bukowińskim departamencie wojskowego staduictwa w Radowcach: beda w roku militarnym 1848 zakupiene: 12 remuntowych koni pod kirasye-)

rów sztuka po 160 ZIR. ) konwen-

12 remuntowych koni pod drago-) cyonalnej nów sztuka po 125 ZIR. ) monety 120 remuntowych koni lekkich sztu-) a krajowe-

ka po 110 ZłR. )go chowa-50 remontowych konilekkich 3let-) nia.

ne sztuka po 76 ZłR. 30 kr.)

Konie remuntowe pod kirasyerów powinny mierzyć 15 piedzi 2 cale.

Konie remuntowe pod dragonów powinny

mierzyć 15 piędzi.

Konio remuntowe lekkie powinny mierzyć

14 piedzi 3 cale.

Dopiero nadmienione konie mniej jak 4 lata mieć nie powinne, ani też więcej jak 6 lat, i maja być bez najmniejszego gańczu; owe zaś konie, które teraz, lub w zimie kupować się będą, mają na przyszłą wiosnę rok czwarty

ukończyć.

Dogodne takowe konie beda tu w Radowcach codzieńnie, wyjawszy tylko niedzielę i dnie świąteczne od godziny 7mej rano, aż do 5tej wieczorem kupowane, a po odebraniu tychże, ustanowiona cena za okazaniem kwitu należnym stęplem opatrzonego zaraz w gotowych pieniędzach wypłacona będzie, przyczem przedawcom zdałych koni i ta jeszcze dogodność przyrzéka się, że takowe konie wcale niepodkute, bez uzdeczek i bez postronków przyjmowane beda, a tak prócz wydatku na papier steplowy dla napisania kwitu pod żadném pretextem nie wcale nikomu płacić się nie ma. Radowce dnia 11go Paždziernika 1847.

## Dziennik urzedowy.

Lwów dnia 20. Listopada 1847.

Rreidschreiben bes 2. f. galigischen Landesguberniums.

Nro. 72390. Ueber neue Bollbestimmungen für die Ginfuhr

und Ausfuhr einiger Artifel.

Seine Majestät haben laut herabgelangten Defretes der hoben Lofkammer vom 3. Oktober l. I. 3. 39663 die in dem angeschlossenen Tarife '|. enthaltenen neuen Bollbestimmungen für die Einfuhr und Ausfuhr der darin benannten Artifel im Verkehr des gesammten Zollgebiethes mit dem Auslande und den Bollausschlussen anzuerdnen gerubet.

Dieß wird mit dem Beifugen jur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß diese Bestimmungen mit dem 1. Dezember 1. I. in's Leben treten werden, und daß von diesem Tage angefangen, die für diese Urtifel bisher bestandenen Bollbestimmungen

ibre Wirksamkeit verlieren.

Lemberg am 16. Oftober 1847.

3812)
O nowych ustanowieniach cla dla wprowadzenia i wywozu niektórych artykułów.

(2)

Najjaśniejszy Pan raczył podług brzmienia dekretu wysokiej klamery nadwornej z dnia 3. Października r. b. do liczby 39063 nowe cła od wprowadzenia i wywozu artykulów w załączonej taryfie wymienionych, tamże zawarte ow handlu całego terytoryjum cłowego z zagranicą i obwodem z cła wyjętym, ustanowić kazać.

Co sie z tem dołożeniem do publicznej wiadomości podaje, ze te postanowienia z dniem 1. Grudnia r. b. działać poczynają, i że od tego dnia poczynając, opłaty cłowe dla tych artykulów dotąd trwające, w swej mocy ustają.

We Lwowie dnia 16. Października 1847.

### Frang Seraph Graf von Stadion,

Landes=Gouverneur.

Philipp Freiherr von Krauß, Gubernial-Prasident. Undreas Ettmaper Ritter v. Adelsburg, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Guberniairath.

. . . arif.

|           |                                                                                                                                                    | <u> </u>                          | i n | fu        | h r                                                    | 120                               | 1: 8  | fu  | b r                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------|
| Post-Nro. | Benennung<br>der<br>Urtifel                                                                                                                        | Maßstab<br>der<br>Verzol=<br>lung | Be  | N<br> fr. | Bollstätten, bei benen die Verzollung zu geschehen bat | Makstav<br>der<br>Verzol-<br>lung | 30    |     | Bollstatten,<br>bei denen die<br>Verzollung<br>zu geschehen |
| - 1       |                                                                                                                                                    | 11                                |     | Itt.      | yat                                                    |                                   | ft.   | fr. | hat                                                         |
| 1         | Juchten leder                                                                                                                                      | 1 Centner<br>Netto                | 8   | 20        |                                                        | 1 Centner<br>Sporco               |       | 10  | Hilfszollamt                                                |
|           | geläutert, worunter auch die Bienenstöde mit zusammen=<br>gestoffenem honig u. Wache,<br>fogenannte Bienenkeulen u.<br>Wachskoth gehören, wie auch | 1 Centner                         |     |           |                                                        |                                   |       |     |                                                             |
| а         | Honigwasser                                                                                                                                        | Sporco                            | 2   | -         | detto                                                  | detto                             | -     | 5   | detto                                                       |
| - 1       | terschied                                                                                                                                          | detto                             | 1   | -         | detto                                                  | detto                             |       | 5   | detto                                                       |
| 4         | Bachs, weißes oder ge-<br>bleichtes<br>Bachs, verarbeitetes, als:                                                                                  | detto                             | 7   | 30        | detto                                                  | detto                             | _     | 25  | detto                                                       |
| 5         | Kerzen, Fackeln, gefärbtes Pichwachs u. dgl.                                                                                                       | detto<br>1 Centner                | 15  | _         | detto                                                  | detto                             | O TAL | 25  | detto                                                       |
| 6         | Bink oder Spiauter                                                                                                                                 | Netto                             | 250 | 25        | C. Zollamt                                             | detto                             | 350   | 3   | detto                                                       |

| ad.            |                                                                                   | P                         | rzy | y w | ό z                                                   |                      | Wy  | w ó       | Z                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|
| Liczba porząd. | Nazwa<br>Artykułów                                                                | Wymiar<br>oclenia         | Cło |     | Komory<br>cłowe,<br>gdzie ocle-<br>nie nastąpić<br>ma | Wymiar<br>oclenia    | cło | o<br>  kr | Romory<br>cłowe,<br>gdzie ocle-<br>uie nastąpić<br>ma |
| 1              | Skóry juchtowe                                                                    | 1 cetnar<br>bez<br>obwoju | 8   | 20  | Komora<br>skladowa                                    | 1 cetnar<br>w obwoju |     |           | Urzad cło-<br>wy pomoc-<br>niczy                      |
| 2              | Miód czyszczony i nieczy-<br>szczony, do czego należą<br>także ule z ubitym mio-  |                           |     |     |                                                       |                      |     |           |                                                       |
|                | dem i wosk, tak zwane<br>woszczyny, jakoteż i sytka                               | w obwoju                  | 2   |     | detto                                                 | detto                |     | 5         | detto                                                 |
| 3              | Terpetyna bez różnicy                                                             | detto                     | 1   | _   | detto                                                 | detto                |     | 5         | detto                                                 |
| 4              | Wosk biały lub blecho-                                                            |                           |     |     |                                                       |                      |     |           |                                                       |
|                | wany ,                                                                            | detto                     | 7   | 30  | detto                                                 | detto                | _   | 25        | detto                                                 |
| 5              | Wosk wyrobiony, jakoto :<br>świece jarzące, pochodnie,<br>maść farbowana ogrodni- |                           |     |     |                                                       |                      |     |           |                                                       |
|                | cza z woskiem i t. d                                                              | detto                     | 15  | -   | detto                                                 | detto                | _   | 25        | detto                                                 |
| 6              | Cynk czyli spiauter                                                               | l cetnar<br>bez<br>obwoju | _   | 25  | Urzad cło-<br>wy komer-<br>cyjny                      | detto                | -   | 3         | detto                                                 |

Mro. 73997.

Errichtung eines hilfszollamtes in Brzoskowice,

Wadowicer Rreifes.

Laut Decretes der hoben f. f. allgemeinen Hofkammer vom 9. September 1847, 3. 27062-3054, wird in Brzoskowice vom 1. November 1847 angefangen, statt des in diesem Orte bestehenden Unsagepostens, ein Hilfszollamt provisorisch auf-

gefrellt werden.

Dieses Umt, deffen Functionen auf die Dauer der Weichselschifffahrt beschränkt find, ift ermach= tiget, nicht nur innerhalb des Wirkungsfreises eines hilfszollamtes die bei Brzoskowice im Wasser= transporte vorkommenden Waarenartikel im Ein= und Ausgange in die Verzollung zu nehmen, fon= dern auch, jedoch mit Husschluß eigentlicher Tran= fito-Waaren, die in jeder Beziehung der Umtehandlung des Gefallen = Sauptamtes in Babico porbehalten bleiben, in Ubsicht auf die Guteran= weisung bezüglich der ju Wasser transportirenden Gendungen die Functionen eines Commerzials Bollamted zu versehen; ferner in einzelnen Fällen, in Folge speciellen Auftrages des Babicer Gefalls-Hauptamts = Einnehmers oder feines Stellvertre= ters, hinsichtlich folder Transporte, worüber die Bollete vom Bollamte Babice auszufertigen ift, die zollämtliche Untersuchung vorzunehmen, endlich jene Güter, welche etwa zu Brzoskowice von den Wasserfahrzeugen abgeladen werden, um zu Lande in das Bollgebieth weiter vorzudringen, sofern (3770)

(3)

Ustanowienie Urzędu cłowego pomocniczego w Brzoskowicach cyrkule Wadowickim.

Według dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 9. Września 1847, do l. 27062 3054, będzie w Brzoskowicach od 1go Listopada 1847 zamiast dotychczasowego Urzędu opowiednego zaprowadzony tymczasem Urząd

clowy pomocniczy.

Ten Urzad, którego czynność ogranicza się na czas spławu na Wiśle, jest upoważniony przyjmować do oclenia nietylko w zakresie czynności Urzędu cłowego pomocniczego towary przywozowe i wywozowe spławiane pod Brzoskowicami, lecz oraz pełnić we względzie przekazywania towarów co do posetek, woda prowadzonych, wszelkie czynności Urzędu cłowego handlowego, wyjawszy właściwe towary przechodowe, które w kazdym względzie podlegają wyłącznie czynności urzędowej głównego Urzędu dochodowego w Babicach; tudzież w szczególnych przypadkach ze szczególnego polecenia poborcy głównego Urzedu dochodowego Babickiego, albo jego zastępcy przedsiębrac rozpoznanie Urzędu cłowego co do takich posetek, na których bolete ma wydać Urząd cłowy Babicki; nakoniec owe towary, które može w Brzoskowicach ze statków wodnych beda wyładowane, aby ladem dostać się dalej w okreg cłowy, odprowadzić za pomocą kartki opowieberen Eingangsverzollung die Befugnisse eines hilfszollamtes überschreiter, zur Bornahme des Bollverfahrens mittelft Unfagescheines an tas Bollsamt Babico zu geleiten.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Lemberg am 21. Ottober 1847.

dněj do Urzędu cłowego w Babicach dla przedsięwzięcia z niemi postępowania cłowego, jeżeliby pobranie cła wchodowego przechodziło upoważnienie Urzędu cłowego pomocniczego. Co się do powszechuej wiadomości podaje.

Lwów dnia 21. Października 1347.

#### Frang Geraph Graf von Stadion,

Landes = Gouverneur.

Philipp Freiherr von Krauß, Gubernial=Prasident. Undreas Ettmaper Ritter von Udelsburg, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Aro. 72927.

Begen Erweiterung des Verzollunge-Befugnifes

des Hilfzollamtes Grzymalowka.

Laut Defretes der hohen f. k. allgemeinen Hofstammer vom 24. August 1847 B. 30255-3461 ist dem Kilfszollamte in Grzymalówka provisostisch das Befugnis eingeraumt worden, nachstebende Urtikel, als: Zucker und Kaffeb. auslänsossiche Weine jeder Gattung, dann Urrak und Mhum, bis zu dreißig Pfunden: Thee bis zu siehn Pfunden; endich alle ubrigen im s. 263. der Boll = und Staatsmonopolnrdnung genannten Spezerenwaaren bis zu Einem Pfunde, in die Verzollung zu nehmen.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht

Lemberg am 18ten Oftober 1847.

(3749)

R czszerzenie upoważnienia w ocleniu Urzędu cłowego pomocniczego Grzymałówka.

Podlug denretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery padwornej z dnia 24. Sierpnia 1847, a l. 30255-3461, przyznano Urzędowi cłowemu pomoczniczemu w Grzymałówce tymczasowe upoważanie ocłania następujących artykułów, jako to: cukru i kawy, win zagranicznych każdego gatunku, tudzież araku i rumu aż do trzydziestu funtów, herbaty do siedmiu funtów, pieprzu do dziesięciu funtów, nakoniec wszystkich towarów korzennych wymienionych sfie 263 Ustawy cła i monopolów rządowych, aż do jednego funta.

Co do powszechnej wiadomości podaje się. We Lwowie dnia 18. Października 1837.

#### Franz Graf von Stadion,

Landes = Gouverneur.

Philipp Freiherr von Krauß, Gubernial-Prasident. Undreas Ettmaner Ritter von Abelsburg, Kosrath. Toseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

(3779) Lizitations-Aufundigung. (3)

Mro. 13316. Bon der Czernowizer k. k. Kamsmeral-Bezirks-Verwaltung mird bekannt gemacht, daß bei derselben am 16. Dezember 1847 eine Lizitation zum Verkaufe von funf Hundert Wiesner Zentner Netto kalzinirter reiner Holzpotasche aus der gr. n. u. Religions = Fonds = Herrschaft Illischestie Statt sinden wird.

Da ein Theil dieser Pottasche bereits bevorrathigt ist, so wird die Ablieserung desselben gleich nach erfolgter Bestättigung des Lizitations = Protokolls und bewirkter Verfrachtung der Pottasche nach Czernowitz daselbst geschehen. Der Rest der Pottasche dürste in den nächstemmenden Monaten erzeugt werden, wornach die Ubstellung des desselben gleichfalls zu Czernowiz ersolgen wird.

Bur Sicherstellung der Zuhaltung der Lizitations-Bedingnise bat jeder Lizitant ein Badium von 200 fl. Sage zwei Hundert Gulden Konventions-

Munge beigubringen.

Es wird nicht mundlich ligitirt, sondern es werden blos schriftliche Unbothe angenommen, weshalb kein Fiskalpreis auch festgeset wird,

jedoch bemerkt werde, daß bei der letten jum Berkauf von 1000 Zentner Pottasche hieramts abgehaltenen Lizitation der Erstehungspreis pr. Wiener-Zentner Pottasche 7 fl. 21 fr. K. M. betragen babe.

In den schriftlichen Offerten muß die Erklarung, daß sich der Kaufer allen Lizitations = Bedingnissen unterziehe aufgenommen, sie mussen mit dem bezeichneten Vadium belegt sein und haben den für einen Zentner Netto angebothenen Betrag, nach welchem der Preis für das ganze zu veraußernde Quantum von sunf Hundert Zentner berechnet werden wird, sowohl in Ziesern als auch in Buchkaben ausgedrückt zu enthalten.

Der Ersteher ist verpflichtet, sobald eine Partie von Ein Hundert Bentner in Czernowiz einlangt, solchen binnen 8 Tagen nach der an ihn erlassenn Berständigung gegen daare Bezahlung zu übernehmen.

Die sonstigen Lizitations = Bedingnisse können bei der Czernowizer f. f. Kammeral = Bezirks= Verwaltung eingesehen werden.

Czernowiz am 4. Movember 1847.

(2670) 3. **E** b i f t. (3)

Ntro. 6068. Der unbefugt abwesende Brodger Insasse Jorichem Landau wird mit Bezug auf die Edikte vom 1. Marz 1843 und vom 28. Janner 1846 zum lekten Male aufgefordert, binnen 6 Monaten bei Vermeidung seiner Behandlung nach dem a.h. Auswanderungs-Patente vom 24. Marz 1832 nach Brody zuruckzutehren, und seine bisberige Ubwesenheit zu rechtsertigen.

Vom f. f. Kreisamte. Zloczow am 28. Mai 1847.

#### (2670) 2. E 5 i f t. (6)

Mro. 7273. Majer Kapusz recte Kapusze aus Brody, seit 14 Jahren unbesugt und unbekannt wo abwesend. wird mit Bezug auf das ite Edikt vom 18. Juli 1846 B. 7407 ausgesordert, binnen 6 Monaten vom Tage des Erscheinens dieses Edikts im Umtsblatte der Lemberger polnischen Beitung in seinen Geburtvort zuruckzusehren, und seine Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe im Grunde des alierböchsten Patents vom 24. März 1832 als Luswanderer wurde behandelt werden.

Wom f. f. Rreisamte.

Mocrow am 31. Mai 1847.

#### (2670) E b i f t. (3)

Mro. 7903. Die aus Brody sub haus Mro. 1517 geburtigen Juden Feig Sussmann, und Hersch Wagner, welche feit rielen Jahren nach Odessa abreiften, seit den erhaltenen erneuerten b. Prasidial = Papen vom 5. September 1841 3. 5284 und 20. Dezember 1842 3.7725 weder zuruckgekehrt noch um die Erneuerung ihrer Daße eingeschritten sind, somit sich unbefugt im Uuslande aufhaiten, werden im Grunde des a. h. Patents vom 24. Marg 1832 aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Edikts in das Umtsblatt der Lemberger polnischen Zeitung in ihre Beimath guruckzukehren, und ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens dieselben als Huswanderer wurden behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Zloczow am 31. Mai 1847.

#### (3784) Lizitazions-Unfundigung. (3)

Nro. 23998. Bon Seite des Samborer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Strassen-Confervations-Deckssiosffsersordernisse für die Turkaer Wegmeistersschaft pro 1848 et 1849 und zwar jährlich beisläusig mit 707 Haufen Erzeugung und Zusuhr pr. 1071 fl. 40 fr C. M., und 407 Haufen Bersteitung pr. 33 fl. 55 fr. C. M., daher zusams

P o z e w 3ci.

Nro. 6068. Odnosząc się do pozwów z d. 1. Marca 1843 i z d. 28. Stycznia 1846 wzywa się niniejszem po raz ostatni Jeruchima Landau, żyda brodzkiego, bez pozwolenia nieobecnego, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do Brodów powrócił i z dotychczasowej nicobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu z d. 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 23. Maja 1847.

#### Pozew powtórny.

Nro. 7273. Odnoszac się do pozwu pierwszego z duia 18. Lipca 1846 do lic. 7407 wzywa się niniejszem Majera Kapusza właściwie Kapusze, rodem z Bredów, od 14 lat bez pozwolenia niewiedziec gdzie przebywającego, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po unieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzedowym Gazety Lwowskiej do miejsca urodzenia powrócił i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podłng Patentu z dnia 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu cyrkulowego. W Złoczowie dnia 31. Maja 1847.

#### Pozew.

Nro. 7903. Na mocy Patentu z d. 24. Marca 1832 wzywa się niniejszem Fejga Sussmanna i Herszka Wagnera, rodem z Brodów z pod Nru. domu 1517, którzy odjechawszy przed wielu laty do Odesy, po odnowieniu paszportu pod dniem 5. Września 1841 do l. 5284 i 20. Grudnia 1842 do l. 7725, ani nie powrócili, ani tez o odnowienie paszportu nie prosili a tem samém bez pozwolenia za granica przebywają, azeby w ciągu sześciu miesięcy po umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej do domu powrócili i z nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi jak z emigrantami.

Od c. k. Urzęda Cyrkułowego.

W Złoczowie d. 31. Maja 1847.

men pr. 1105 fl. 35 kr. C. M. und gegen Erlag des 101100 Vadiums pr. 111 fl. C. M., — die vierte Lizitazion am 29ten November 1847 in der Kreikamts-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abge-halten werden wird.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt ge= geben werden.

Sambor den 29. Oktober 1847.

(3802) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 11961. Von Seite des Sandezer Kreisamtes werden die militärpflichtigen Juden Ubraham Glied aus Jastrzebia HNro. 18, dann Jakob Einhorn aus Jadamwola HNro. 30 gebürtig,
welche seit einigen Jahren undefugt und unwissend wo abwesend, auch auf die Statt gehabte obrigfeitliche Vorladung nicht zurückgekehrt sind, nochmahls ausgesordert, binnen 3 Monathen in ihre Beimath zurüczusehren und die unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens dieselben
nach dem Auswanderungspatente vom 24. März
1832 behandelt werden wurden.

Bom f. f. Kreibamte. Sandee am 19ten Oftober 1847.

(3769) Konkurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 9946. Zur Wiederbesehung der Postmeisstelle in Bochnia mit der Jahresbestallung von 400 fl., dem Umtspauschale jährlicher 100fl. E. M. und dem Bezuge der gesetlichen Rittgels der gegen Erlag der Caution im Bestallungsbestrage und gegen die vertragsmäßige Verpflichtung zur Haltung von wenigstens 36 diensttauglichen Pferden, dann dreier ganz gedeckten viersitigen Kaleschen, eines offenen Stationswagen und weier Ordinär-Wägen nebst den sonst erforderslichen Requisiten wird der Konkurs bis 10. Deszember 1847 eröffnet.

(3804) Ronfurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 8245. Die k. k. oberste Hospostverwalstung hat laut Defrets vom 11. August 1847 Z. 12838/2593 die Ausstellung selbstständiger Briefsammlungen in den Ortschaften des Jasloer Kreisses: Brzostek, Biecz und Zmigrod bewissiget.

Bur Besetzung der dortigen Briefsammlerstellen, mit welchen die Bestallung jährlicher 30 fl. E.M., ein jährliches Umtspauschale von 20 fl. E. M., und der 10sotige Untheil vom Briesporto über 300 fl., in Brzostelt und Zmigrod aber auch der Isotige Untheil vom Fahrpostporto gegen Dienst-

(3778) Ronfurs. (3)

Nro. 28362. In der k. k. galizischen Finanznrache ist eine Oberkommissanklelle der ersten Klasse mit dem Gehalte jährlicher 1000 fl., sammt den sistemmäßigen Nebengenüßen zu bes seßen.

Bur Besetung dieser Dienststelle wir der Bewerberkonkurs bis 30. November 1847 eröffnet.
Die Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre Gesuche im Wege ihrer vorgesetzen Behörden bei der f. f. vereinten Kameral-Gefällen-Verwaltung für Galizien und die Bukewina einzubringen, selche mit den Nachweisungen über die zurückgelegten Studien, über die bisherige DienstFozew edyktalny.

Nro 11961. C. II. Urząd cyrkułowy Sandecki powołuje raz jeszcze obowiazanych do wojska żydów Abrahama Głied z Jastrzebia Nro. domu 18 i Jakoba Einhorn z Jadamwoli Nro. domu 30, którzy od lat kilku bezprawnie i niewiedziec dokąd wydalili się i na dominikalne wezwanie nie powrócili, aby w ciągu trzech miesięcy do domu powrócili i z bezprawnej nteobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej podlug Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832, przepisanemu ulegną postępowaniu.

Przez c. k Urząd Cyrkulowy-W Sądczu dnia 19go Października 1847.

Die Bewerber kaben ihre gehörig dofumentirten Gesuche unter Nachmeisung des Alters, der zurückgelegten Schulen, der Sprach : und Posimanipulationekenntnise; der bisherigen Beschäftigung und Moralität, so wie des Besitzes des zur Kauzionsleistung und zur Einrichtung und Erhaltung der Possstation Bochnia im fortwährend guten Stande nöthigen Vermögens im geeigneten Wege hierants einzubringen.

R. f. Ober=Post=Vermaltung.

Lemberg am 8ten Morember 1847.

vertrag und Erlag einer Kaution von 200 fl., in Biecz bles von 100 fl. E. M. verbunden ist, wird sonach der Konkurd bis 20. Dezember 1847

ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ibre gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung des Alters, der zuruckgelegten Schulen, der Sprach- und Postmanipulations - Kenntnise und der bieherigen mit tadellosem Lebenswandel verbundenen Beschäftigung im geeigneten Wege hieramts einzubringen.

K. k. galiz. Oberpost-Verwaltung. Lemberg den 10. November 1847.

leistung, über die erworbenen Geschäftskenntnise überhaupt, und über die Befähigung zu dem ansgesuchten Posten insbesondere, endlich über die Kenntnis der deutschen und polnischen oder einer anderen slavischen Sprache zu instruiren, und darin anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem Gliede der Finanzwache, der ausübensten Umter der Bezirks = Verwaltungen, oder der vereinten Kaal. Gesällen = Verwaltung für Galizien und die Bukowina verwandt oder verschwäsgert sind.

Von der k. k. galis. vereinten Kaal. Gefällen=Verwaltung.

Lemberg am 31. Oftober 1847.

#### (3746) Konfurs Verlautbarung. (3)

Nro. 3666. Bei der, der k. k. vereinten Salinen- und Salzverschleiß-Administration zu Wieliczka untergeordneten k. k. Salinen-Berg-Inspektion zu Wieliczka ist die Stelle eines k. k. provisorischen Markscheids-Udzunkten mit dem Jahresgehalte von 600 fl. der X. Diäten-Klasse dann mit dem Genuße eines Natural-Quartiers und dem sistemmäßigen Bezuge von 15 Pfund Salz pr. Famisienkopf in Erledigung gekommen.

Bewerber um diefen Posten haben ihre Gefuche belegt mit ben legalen Nachweisungen über theoretische und praktische Ausbildung im Berg-

#### (3753) Edictum, (3)

Nro. 18988. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Dae. Barbarae Com. Ulińska de domicilio ignotae notum redditur, quod contra ipsam Dna. Hortensia Jablonowska 2do voto Jakubowicz qua tutrix minorennis Ladislai Com. Kalinowski actionem intuitu extabulationis de realitate sub Nro. 595 et 596 1/4 Summae provisionalis 2000 flp. sub praes. 31. Augusti 1847 ad Nrum. 18988 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra C. R. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare,

3764) Ligitations Ankundigung. (3)

Mro. 2416. Don der f. f. vereinten galigischen Kammeral - Gefällen - Verwaltung wird bekannt gemacht, daß wegen Werfrachtung jener Uerarial-Gegenstände, welche rom Lemberger Rammeral= Befällen = Berwaltunge = Dekonomate, an die, in den westlichen und oftlichen Kreisen Galiziens befindlichen Kammeral=Bezirks=Verwaltungen ver= fendet werden, für die Zeit vom 8ten Februar bis Ende Dezember 1848 ober auch bis Ende Dezember 1850 eine öffentliche Concurrenz-Berhandlung in ber Umtstanzlei des genanten Kam» meral- Gefällen- Verwaltungs = Dekonomats im fo genannten Erbernardinerinnen Kloftergebaude am 25ten November 1347 um 10 Uhr Vormittags mittelft Einlegung schriftlicher versiegelter Offer= ten, werde abgehalten werden.

Den Unternehmungeluftigen wird ju ihrem Be-

nehmen vorläufig folgendes bedeutet :

1tens. Das Objekt der Verfrachtung bilden vorzüglich die verschiedenen Umtedruck- und unbedruckten Schreib-Papiere, Montours, Urmatursund Ruftungsforten der k. f. Finanzwache, und überhaupt alle sonstige zu gefällsämtlichen Zwecken baufache überhaupt und im Markscheidskache indbesondere, über bisherige Dienstleistung, Alter, Kenntniß der polnischen oder einer andern slavischen Sprache und eine für Grubendienste kräftige körperliche Beschaffenheit, bis zum 30. Movember l. J. anher zu überreichen, und in denfelben ferners auch anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem bei dieser k. k. vereinten Salinen- und Salzverscheiß = Administration dienenden Beamten verwandt oder verschwägert sind.

Von der k. k. vereinten Salinen= und Salzverschleiß=Udministration. Wieliczka am 17. Oktober 1847.

qui personas ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Fangor cum substitutione Dni. Advti. Czermak, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Quapropter praesenti Edicto Dna. Barbara Com. Uliúska admonetur, ut die 18. Decembris 1847 h. 9. m. aut ipsa in Judicio so sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipsa patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, caque o lego faciat, faciendave curet, quae delensioni et causao suao proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipsa negligat, damnum inde forto enatum sibi ipsa imputabit.

Leopoli die 7. Octobris 1847.

bestimmten Gegenstande, nit Ausnahme jener, welsche das Tabaf= und Stempelgefall betreffen.

2tens. Bu ben westlichen Kammeral-Bezirks-Berwaltungen werden gerechnet: Krakau, Wadowice, Bochnia, Sandec, Tarnow, Jasto, Rzeszow, Sanok, Przemyśl und Sambor, zu den ostlichen hingegen Zolkiew, Stryj, Brody, Brzeżau, Stauislau, Tarnopol, Kolomea und Czernowic-

3tens. Rucfschtlich dieser Verfrachtung wird von Seite der f. f. vereinten galizischen Camme-ral-Gefällen-Verwaltung kein Ausrufspreis fest-geset, sondern den Unternehmungslustigen über-lassen, in ihren Offerten solchen für die westlichen und öftlichen Cammeral-Bezirks-Verwaltungen pr. Meile von einem Zentner Sporco Wiesner Gewichts einzusühren.

4tens. Das von den Unternehmungslustigen zu erlegende Vadium, womit eine jede schrift'iche Offerte belegt sehn muß, welches von dem Minsbestbiethenden nach erfolgter Bestättigung des Contracts als Caution zurückehalten wird, besteht in 100 fl. C. M., Sage Einhundert Gulden

Conv. Munge.

5tens. Die dieffälligen Offerten können auch vor dem Sten November 1847 an das Oekonomat der k. k. Cammeral Gefällen Werwaltung überreicht werden, und werden mit jenen an diefem Tage felbst überreichten um 12 Uhr Vormttags commissionell eröffnet werden.

Stens. Bur Bermeidung allenfälliger Ungufommis lichkeiten wird bier ein Formular einer Offerte

angeführt :

»Endesgefertigter erklart fich biermit, jene de= "rarialgegenstande, welche von dem Lemberger f. F. Cam. Gef. Verwaltung = Dekonomate an die "auswartigen Cam. Begirke = Bermaltungen ver-»sendet werden, u. z. an die in den westlichen »Rreifen liegenden Begirks - Verwaltungen den »Wiener Beniner Sporco Gewichts pr. Meile um Den Betrag von (Geldbetrag in Biffern und Buchstaben) und an die in den öftlichen Kreifen »befindlichen Cam. Bezirks-Verwaltung gleichfalls den Wiener Bentner Sporco Gewichts pr. Meile »um den Betrag von (Geldbetrag in Biffern und "Buchftaben) fur die Beit von - bis - ju verfub= vren. Bugleich unterziebe ich mich fammtlichen mir »mobl bekannten Ligitagione . Bedingniffen, und schließe hier das vorgeschriebene Vadium pr. 100 A. C. M. Gage Einhundert Bulden Conv. xMunge ben.«

Itens. Diese Offerte muß von dem Offerenten eigenhändig mit dem Vor- und Zunahmen oder mit seinem Kandzeichen, wozu auch die hebräisschen Unterschriften gerechnet werden, untersertisget, im setztern Falle aber auch von zwei Zeugen, unterschrieben werden, deren einer den Vor- und Zunahmen des Offerenten zu schreiben, und daßer dieses gethan, durch den Beisat als Zeuge und Nahmensfertiger ausdrücken muß. Daben muß der Wohnort und die Coadition des Offe-

renten angegeben fenn.

8tens. Fur den Offerenten ift der Unboth von dem Augenblicke der erfolgten Uiberreichung der Offerte, fur das Aerar aber erft vom Tage der Zustellung des ratifizirten Vertrags oder der Verstandigung von der Unnahme des Unboths verbindlich.

(3774) Konkurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 3752. Bey der, der k. k. vereinten Salinen- und Salzverschleiß-Udministrazion zu Wieliczka in Galizien untergeordneten k. k. Salinen- und Salzverschleiß-Udministrazions-Kasse ift die Stelle eines Kassamtsschreibers in Erledigung gekommen.

Mit diesem Dienstposten ist die XII. Diaten Klasse, ein Jahredgehalt von 400 fl., der un= entgelbliche Salzgenuß von 15 Pfund jährlich pr

Familientopf verbunden.

Bewerber um diese Dienststelle haben ihre Bestuche versehen mis den legalen Nachweisungen über die vollständige Kenntniß des Kassedienstes und der auf die Kassegebahrung überhaupt Bes

Otens. Als Ersteher ber Unternehmung wird derjenige angesehen werden, dessen Anboth sich als der Niedrigste herausstellt; unter zweien oder mehreren vollkommen gleichen Anbothen wird Tenen der Vorzug gegeben werden, für welchen eine sogleich nach ber Wahl der Lizitazions-Commission vorzunehmende Verloofung entscheidet.

10tens. Bu biefer Lizitazion wird Jedermann jugelaffen, der nach bem Gefete und ber Landes= verfassung hieron nicht ausgeschlossen ift. Für alle Falle find davon ausgeschloffen, Dinderjahrige, Rontraftbruchige Gefallspächter, und Diejenigen, welche wegen eines Werbrechens ober einer fchweren Polizeinbertrettung bestraft, oder auch nur in Untersuchung gezogen würden, wenn diese nur aus Mangel rechtlicher Beweise aufgehoben mur= den. Much konnen schriftlich verstegelte Offerte durch Bevollmächtigte eingereicht werden, ju melchem Behufe aber fich der Bevollmächtige mit einer gerichtlich legalisirten Vollmacht auszuweifen bat. Bugleich wird zur Bedingung festgefest, daß kein Individuum als Bevollmachtigter von der Lizitazione=Kommission ungeachtet der beigebrachten gerichtlich legalisirten Wollmacht, angenommen werden wird, das nicht alle Eigenschaften befist, welche ihn zur unmittelbaren perfonlichen Ubernahme dieses Unternehmens eignen würden.

11tens. Den Unternehmungslufligen steht es ubrigens frei, bloß in Ubsicht auf die Werfrachtung der gedachten Gegenstande, an die westlischen oder an die öftlichen Cam. Bezirks-Verwaletungen allein oder für beide zusammen, einen Unsboth zu machen.

12tens. Die f. f. Eam. Gefallen: Verwaltung behalt sich das Recht vor, den Unboth bezüglich der westlichen oder oftlichen Cam. Bezirks-Ver-waltungen, oder für beide zusammen zu bestättigen. Die besondern Lizitazionsbedingnisse können jeder Zeit wahrend der gewohnlichen Umteflunden bei dem Cam. Gefall. Verwaltungs-Dekonomate eingesehen werden.

Lemberg am 29ten Ofteber 1847.

zug nehmenden Vorschriften, über Kenntnis der Comptabilitats-Bissenschaft, über bisherige Diensteleistung, ferner über Kenntniß der polnischen oder einer andern slavischen Sprache, dann über Alter, Moralität und Gesundheitsumstände im Wege ihrer vorgesetten Behorden bey dieser k. k. vereinten Salinen- und Salzverschleiße Administration bis zum 30ten November 1847 einzubringen und hiebet auch anzugeben, ob und in welchem Grade dieselben mit einem Beamten des hiesigen Oberamtsbezirks verwandt oder verschwägert sind.

Von der f. f. vereinten Salinen= und Salzs verschleiß-Udminist agion.

Wieliczka am 21ten Ofiober 1847.

3 4

(2823) Roufurd-Berlautharung. (2) Bon ber f. f. m. fchf. Landesgubernium.

Mro. 78471. Bep tem k. k. mabr. schlesischen Kammeral- und Kriegszahlamte ist die Kontrol-lorestelle erlediget, womit ein Jahresgehalt von Eintausend Gulden E. M. mit der Verpflichtung zur Sicherstellung einer Dienstfauzion von 2000 ft. C. M. verbunden ist.

Bur Wiederbesegung biefer Stelle, und der eventuell auch für bie, ben biesem Bablamte sich etwa erledigenden minderen Stellen, nämlich bes

(3826) Aundmachung. (2)
Mro. 11652. Von der k. k. Kammeral = Besirkk-Verwaltung zu Wadowico wird hiemit kund gemacht, daß im Grunde h. Kom. Gef. Verwaltungs-Erlages vom 21ten Oktober 1847 Z. 27436 für die Pachtung des Weg- und Bruckenmauthsgefalles der hierkreifigen Stazionen (mit Austhülfen von Mikluszowico, Pietrzykowico und Okroynik) für die V. J. 1848, 1849 und 1850, u. z. alternativ für alle drep Verwaltung-Jahre oder auf die zwed V. J. 1848 und 1849 oder ur das V. J. 1848. wenn die auf die 2te No-

13824) Un fün dig ung. (2)
Viro. 16893. Jur Herstellung eines neuen gemauerten Dominikal-Urrestes und zur Reparatur
und Schindelbedachung der Mandatarswohnung,
auf dem Lemberger sat. erzbischöflichen Tafesgute
Rozlow, im Wege der Unternehmung, wird am
13ten Dezember und im Falle des Wisslingens am
20ten und 23ten Dezember 1847 jedesmal Vormittags um 9 Uhr in der Brzozaner Kreisamtskanzlei die offentliche Versteigerung abgehalten,
und die Unternehmung dem Mindestfordernden
uberlassen werden.

(3813) Unkündigung. (2)
Mro. 17240. Bur Gerstellung der mit dem h. Gub. Defrete vom 18. Mai 1847 Z. 21192 vewilligsten Ausstührung eines neuen gemauerten Pfarrhausses und Reparatur der lat. Pfarrfirche in Dunajow, im Wege der Unternehmung, wird am 10tm Dezember und im Falle des Mislingens am 16ten und 20ten Dezember 1847 Vormittag um 9 Uhr in der Brzedaner Kreisamts-Kanzlei die öffentliche Versteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Die baaren Patronatsauslagen diefer Bauten betragen 1043 fl. 44 3/4 kc., dann das Relutum

#### (3814) Rundmachung. (1)

Nro. 30943. Von dem Cemberger f. f. Candrechte werden die Inhaber der oftgaltzischen Kriegsdarlehns-Obligazion Zdiarowka Unterthanen Tarnower Kreises Nro. 5757 ddto. 1. Upril 1795 ersten und zweyten Kassiers mit 800 fl. Besolbung und einer Kauzion von 1000 fl. dann der
Kassa-Offizielestellen mit 700 fl., 600 fl. und
500 fl. E. M. Gehalt wird der Konkurs bis Enbe November 1847 eröffnet, binnen welcher Zeit
diesenigen, welche um diese Stelle sich bewerben
wollen, entweder unmittelbar oder im Wege der
vorgesetzen Behorde ihre gehörig instruirten Gesuche beim k. k. m. sch. Landesgubernium einzubringen haben.

Brunn am 23ten Oltober 1847.

vemberd = Halfte 1847 anberaumten Lizitazionen feine annehmbaren Erfolg haben sollten, auch aus freper Hand Unbothe werden angenommen werden, und daß der Offerent dessen Anboth vor der k. k. Kam. Bezirkd-Verwaltung für annehm=bar befunden werden sollte, in Unhossung der höheren Genehmigung, gegen Erlag der vornesschriebenen Kauzion in den Pachtbesit provisorisch eingeführt werden wird.

Von der k. k. Kam. Bez. Verwaltung. Wadowico am 11. November 1847.

Der Ausrufspreis beträgt 1720 fl. 55 2]4 kr. C. M., wovon das 10percentige Vadium von 172 fl. 5 2]4 kr. C. M. vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Die Ligitagions-Bedingniffe konnen in den gewohnlichen Amtoflunden in der Kreisamte-Diegifratur eingeseben werden.

Die Unternehmungelustigen haben sich daber am oben bemerkten Tage und Orte gur Becfiei= gerung einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte. Brzezau am 12. November 1847.

der Hand= und Zugtage 549 fl. 15 kr., zusam= men 1592 fl. 59 3]4 kr. C. M., welcher Betrag zum Ausrufspreise angenommen wird, wovon das 10percentige Vadium vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Die Lizitazions-Bedingnisse können in den gewöhnlichen Umtsftunden in der Kreisamts = Regi= stratur eingesehen werden.

Die Unternehmungssuftigen haben sich daher am oben bemerkten Sag und Orte zur Versteigerung einzufinden.

Vom f. f. Kreisanete. Brzezan am 11. November 1847.

à 3 1/2 1/100 über 13 fl. 38 3/8 fr. mit dem vorgeladen, diese Obligazion binnen einem Jahre um so gewisser vorzubringen, als sonstens selbe für nichtig erklart werden wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechts. Cemberg am 18. Oktober 1847.

(2964) 3. E b i f t. (4)

Mro. 8095. Abraham Baleisen sammt Beib Czarne, Sohn Josel, Tochter Chaje und Małke, dann Riwe Baleisen sammt Beib Pessie und Töchtern Elke und Freude, werden mit Beziesbung auf das 2te Edift vom 14. September 1346 zum sehten Male zur Ruckfehr aus dem Tussande binnen 6 Monaten aufgefordert, widrigens dieselben als Auswanderer wurden behandelt werden.

Nom k. k. Kreibamte. Złoczow am 8. Juli 1847.

(2964) 2. E b i f t. (1)

Mro. 10535. Die seit dem Jahre 1834 ansgeblich in der Moldau unbesugt sich aushaltenden Brodyer judischen Insassen Reichner, bessen Weib Blame, Sohn Israel und Tochter Feige Teichner, werden mit Bezug auf das Edikt vom 28. Oktober 1846 J. 13919 wiederholt aufgefordert, binnen sechs Monaten nach Brody zurückzusehren, und ihre bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, weil sie sonst nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 würzden behandelt werden.

Bom f. f. Kreisamte. Złoczow am 13. Juli 1847.

Mro. 9598. Andreas Itrzypicki aus Folwarki wielkie halt sich unbesugt und unbekannt wo auf; er hat überdieß der Militärpsticht nicht Genüge geleistet. Derselbe wird im Grunde des a. h. Patents vom 24. Marz 1832 ausgefordert, binnen sechs Monaten zurückzukehren, und seine Ubewesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben das Auswanderungs = Verfahren Statt sinden wurde.

Vom f. f. Kreisamte. Zloczow den 6. August 1847.

Mro. 11313. Feibisch Jolles aus Brody halt sich unbefugt wo auf, er hat überdieß der Militärpslicht nicht Genüge geleistet, berselbe wird im Grunde des a. h. Patents vom 24. Marz 1832 aufgefordert, binnen 6 Monaten zurückzukehren, und seine Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben das Auswanderungs = Verfahren Statt sinden würde.

Vom f. f. Kreisamte. Zloczow am 6. August 1847.

(3836) 2. Edift. (4)

Mro. 8092. Die Brodper Juden Samuel, David und Rachel Geschüber oder Jeschive, Israel Brück sammt Weib Ettel, Söhnen Michel und Joseph Brück, dann Herseh Leib Gelbert, wers den mit Beziehung auf das 2te Edikt vom 13. Oks

#### Pozew 3.

Nro. 8095. Odnośnie do wtórego pozwu z d. 14. Września 1346 powoluje się po raz ostatni Abrahama Baleisen z żoną Czarne, synem Josel, córką Chają i Małką, tudzież Riwego Baleisen z żoną Pejsią i córkami Elke i Frejde, aby z zagranicy w ciągu 6 miesięcy powrócili, inaczej z nimi, jako wychodźcami postapieno będzie.

Przez c. h. Urząd cyrkułony W Złoczowie dnia 8. Lipca 1847.

Pozew 3.

Nro. 10535. Żydów brodzkich od roku 1834 jakoby w Multanach bezprawnie przebywajacych, jako to: Hersza Teichner, tegoż żone Blame, syna Izraela i córkę Feige Teichner, powoluje się pomiórnie z odnieszeniem sie do pozwu z d. 28. ľaździernika 1846 za l. 13919, ażeby w ciągu Geiu miesięsy do Brodów powrócili i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej z nimi podlug najw. Patentu z dnia 24. Marca 1832 postapiono będzie.

Od C. K. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 13. Lipca 1847.

#### Pozew.

Nro. 9593. Na mocy Patentu z d. 24. Marca 1832 wzywa się niniejszem Jędrzeja Krypickiego, rodem z Folwarków wielkich, przebywającego nie wiedzieć gdzie bez pozwolenia, i obowiązanego do służby wojskowej, ażeby w ciągu 6cia miesięcy powrócił, i z nieobeeności usprawiedliwił się, inaczej postapionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego.

Od C. K. Urzęda Cyrhułowego.

W Złoczowie dnia 6. Sierpnia 1847.

#### Pozew.

Nro. 11313. Na mocy Patentu z d. 24. Marca 1832 wzywa się niniejszem Fajbisza Jollesa, rodem z Brodów, bez pozwolenia nie wiedzieć gdzie przebywającego i do służby wojskowej obowiązanego, ażeby w ciągu 6ciu miesięcy powrócił i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego.

Przez e. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 6. Sierpnia 1847.

#### Pozew 2.

Nro. 8092. Odnosząc się do pozwu z dnia 13. Października r. z. powoluje się powtórnie żydów brodzkich Samuela, Dawida i Rachle Geschüber czyli Jeschive, Israela Brück z żona Etlą, synami Mechlem i Józefem Brück, tudzież tober v. J. wiederholt jur Rudfehr aus dem Auslande binnen 6 Monaten aufgefordert, widrigens ihre Behandlung als Auswanderer eintreten murde.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 8. Juli 1847.

(2962) 2. E d i kt. (4)
Mro. 8090. Abraham Chaim Frachmann aus Folwarki wielkie wird mit Beziehung auf das tte Edikt vom 14. Oktober v. J. wiederholt zur Rückehr aus dem Auslande binnen 6 Monaten aufgefordert, widrigens seine Behandlung als Auswanderer eintreten werde.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 8. Juli 1847.

(2963) 2. E d i f t. (1)

Nro. 8972. Jakob Suchacki aus Folwarki wielkie wird mit Beziehung auf das ite Edift vom 23. Oktober 1845 wiederholt aufgefordert, binnen sechs Monaten aus seinem unbekannten Aufenthaltsorte, bei Vermeidung seiner Behandslung als Auswanderer zurückzukehren, und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 8. Juli 1847.

(3745) Rundmachung. (4)
Mro. 74238. Im Zwecke der Errichtung einer Trivialschule in Ponikwa wielka (Zloczower

Kreises wurden folgende Beitrage erzielt:
1) von der Grundherrschaft jährlich 20 fl.

2) vom Ponikwaer gr. f. Pfarrer Johann Janowicz jahrlich 10 fl.

3) von der Gemeinde Ponikwa wielka und Wołochy

a) an Interessen von der zedirten Gemeinde Obligationen 8 fl. 57 fr.

b) an baarem Gelde jährlich 10 fl. 29 fr. EM. Nach Zurechnung des Kirchenfänger = Einkom= mens pr. 54 fl. 30 fr. E. M. hat sich, zur Dostirung des Schullehrers und zugleich Kirchensangers ein jährlicher Fond von 103 fl. 36 fr. ED. gebildet, womit die frägliche Schule fogleich ersöffnet werden kann. Diese lobenswerthen Bestresbungen zur Förderung des Volksunterrichtes sinsdet die Landesstelle in Unerkennung der gemeinsnüßigen Bestnung zur öffentlichen Kenntniß zu beingen

Lemberg den 27. Oftober 1847.

(3841) Ronturs-Ausschreibung. (4)

Nro. 10191. Ben dem k. k. Postinspekterate in Krakau ist die Briefträgerestelle mit dem Jahresgehalte von 200 fl. gegen Leistung der Kauzion im Befoldungsbetrage, und dem Genuße der Umtskleidung in Erledigung gelangt.

Die Bewerber um Diefe Dienstedftelle haben ihre eigenhandig geschriebene Gesuche im ge-

Herscha Leib Gelbert, aby z zagranicy w ciągu sześciu miesięcy powrócili, inaczej jako wychodzcy przepisanemu ulegną postępowaniu.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 8. Lipca 1847.

Pozew powtórny.

Nro. 8090. Odnosząc się do pierwszege pozwu z dnia 14. Października r. z. powołuje się powtórnie Abrahama Chaima Frachtmana z Folwarków wielkich, ażeby z zagranicy w ciągu sześciu miesięcy powrócił, inaczej jako wychodźca popadnie przepisanemu postępowaniu.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Złoczowie dnia 8. Lipca 1847.

2. Pozew.

Nro. 8972. Jakóha Sucheckiego z Folwarków wielkich powołuje się odnośnie do pozwu z d. 24. Października 1845, jeszcze raz, aby w ciągu 6ciu miesięcy z niewiadomego miejsca pobytu swego powrócił, i z nieobecności swojej usprawiedliwił się, jeżeli uniknąć chce postępowania na wychodźców przepisanego.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 8. Lipca 1847.

Uwiadomienie

Nr. 74233. W celu założenia szkółki trywijalnéj w Ponikwie wielkiéj (w obwodzie Złoczowskim) ofiarowano następująco datki:

1) Właściciel rocznio 20 zr.

2) Pleban tameczny obr. gr. kat. Jan Janowicz rocznie 10 zr.

3) Gmina Ponikwa wielka i Wolochy

 a) prowizyję od obligacyi, do gminy należącej i ustąpionej 8 zr. 57 kr.

b) gotowizna co rok 10 zr. 29 kr. m. k.

Po doliczeniu 54 zr. 30 kr. m. k., przeznaczonych na utrzymauie diaka, powstała kwota 103 zr. 36 kr. m. k. jako fundusz na utrzymanie nauczyciela a razem diaka, dozwalają ca zaraz otworzyć szkołę. Te pochwały godne usiłowania do podźwignienia nauki ludu podaje Rząd krajowy do powszechnéj wiadomości, uznając ich dażność pożyteczną.

Lwów dnia 27. Października 1847.

eigneten Wege langstens bis 15ten Dezember 1847 bep der k. k. Oberposi-Verwaltung in Lemsberg einzubringen, und sich darin über das Alter, Sprach= und sonstige Kenntniße, über die Gesfundheitsumstände, bisherige Beschäftigung und das untadelhafte moralische Betragen legal auszuweisen.

Lemberg am 16ten November 1847.

(3747) Rundmachung. (4) über abgetretene Privilegien.

Mro. 61794. Laut der h. Hoffammerdekrete v. 30. August und 13. September l. J. 3. 35015 und 36911 haben folgende Privilegieninhaber die ihnen verliehenen Privilegien an andere abgetretten, und zwar:

a) hat Joseph Eggerth das ihm am 15. Fcsbruar 1845 auf eine Berbesserung in der Erzeus gung von Tambourinknöpfen verliehene Priviles gien saut Zesssonsurkunde dito. 3. August 1847 an Michael Kratschmann abgetreten.

0

(3768) Konkurs-Ausschreibung. (3)
Nro. 9764. Zur Wiederbesetzung der erledigten Briefsammlersstelle in Sokal mit der damit versbundenen Jahresbestallung von 30 fl. E. M., dem Kanzeleis Pauschale von 20 fl. E. M., dem Loperzentigen Briefporto Untheile, und dem Bosthenlon jährlicher 115 fl. E. M. für die Unterhaltung der wöchentlich zweimaligen Postverbindung zwischen. Sokal und Gross-Mosty mittelstreitender oder nach Ersorderniß fahrender Bothen, gegen die Verpflichtung zur Leistung der Caution

(3803) Einberufungs=Edift. (4)
Nro. 15427. Nachdem Anton Bobrowski aus Uwsie auf die Borladung seiner Konskripziens= Obrigkeit nicht erschienen ist, so wird derselbe hiemit aufgefordert, um so gewisser binnen drep Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edifts in der Lemberger polnischen Zeitung in seine Heimath zurückzukehren, und sich über seine unbefugte Entsernung und bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen denfelben nach dem Auswanderungs Patente vom 24ten

Marz 1832 verfahren werden wird. Vom f. f. Kreisamte. Brzezan am 8ten November 1847.

(8772. Ediktal-Borladung. (4)

Mro. 15294. Nachdem Iwas Andrusyszyn vel Pastuch aus Podburze auf die Vorladung seisner Konskripzions-Obrigkeit nicht erschienen ist, so wird derselbe hiemit ausgefordert um so gewisser binnen dren Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnissen Beitung in seine Heimath zurückzukehren, und sich über seine undefugte Entsernung und disherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, als wisdrigens gegen tenselben nach dem Auswanderungspatente vom 24ten März 1332 versahren werden wird.

Vom f. f. Kreifamte. Brzezan am 2ten November 1847. b) hat ber f.f. Lieutenant Wilhelm Skatlitzky die Hälfte des Eigenthums seiner Privilegien vom 24. Marz 1846, und vom 10. Novems ber 1846, auf eine Erfindung und Verbesserung in Buchstabenerzeugung laut Abtrettungsurkunde dtto. Wien am 18ten Juli 1847 an den k. k. Lieutnant Adolph Walcha abgetretten.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge-

bracht wird.

Bom f. f. Landed - Bubernium.

Lemberg den 28. Oftober 1847.

von 200 fl. C. M. wird ber Konfure bis 10ten

Dezember 1847 eroffnet.

Die Bewerber haben ihre gehorig dekumentire ten Gesuche unter Machweisung des Alters, der zuruchgelegten Schulen, der Spracks und Polimanipulations-Kenntnipe, der Moralität und der bishbrigen Beschäftigung im geeigneten Wege hiers amts einzubringen.

Von der f. f. gal. Oberpost=Berwaltung. Lemberg am 3. November 1347.

Pozew.

Nro. 15427 Poniewaz Antoni Bobrowski z U-wsia na wezwanie swojéj Zwierzchności konskrypcyjnej nie stawił się, więc wzywa go się niniejszem, azeby w ciągu 3 miesięcy po piérwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej polskiej do dom powrócił, i z nieupowaznionego oddalenia się, usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urząd Cyrkulowy. W Brzeżanach dnia 8go Listopada 1847.

Pozew.

Nro. 15294. Ponieważ Iwaś Andruszyszyn, inaczej Pastuch rodem z Podburza na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej nie stawił się, przeto wzywa się go, aby w ciągu trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej polskiej, tem pewniej do dom powrócił i z bezprawnego wydalenia się, jako i dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej przeciwko nimu podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd Cyrkulowy. Brzeżany dnia 2goListopada 1847. (3843) Rundmachung. (1)

Mro. 30341. Von dem f. k. Lemberger Landsrechte werden die Inhaber der oftgalizischen Maturallieferungs, Obligazionen, lautend auf den Namen:

1.) Zboiska, Unterthanen Sanokor Kreifes 9fr. 4331. ddto. 18. Februar 1795. a 4 0j0 über 44

fl. 45 fr.

2.) Zhoiska mit Wolica Unterthanen Sanoker Kreises Mro. 7796. ddto 10. Marz 1796 a 4030 über 52 fl. 30 fr.

mit dem vorgeladen, diese Obligazionen binnen eisnem Sahre um so gewisser vorzubringen, als sonstens selbe fur nichtig erklart werden würden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 18. Oftober 1847.

## Doniesienia prywatne.

(3836)

Karéta do sprzedania.

(1)

(2)

Śliczna kareta na urzad w Wiedniu u Planka bardzo starannie robiona, jest tanio do sprzedania. — Ta kareta ma dwa kozły, zwyczajny do odejmowania, i paradny z kapa; jest bardzo świeza, bedąc mało uzywaną, nawet jej koła w pakach przyszły, gdy tymczasem na innych sprowadzoną była. — Widzieć ją można kazdego "czasu w domu Penthera na rogu Szerokiej ulicy.

(3603)

### Zakupno i sprzedaż

wielkoksiążecych

wielkoksiążęcych

# losow Windischgrätza. Iosow Esterhazego.

Najbližsze ciągnienie 1. Grudnia,

Najbližsze ciągnienie 15. Grudnia,

t u d z i e ž

# asekuracyja

u S. A. Penthera we Lwowie.

Nauka tańcu we Lwowie.

Niżej podpisany nauczycieł tańców, udzielając od dawna już we Lwowie z wszelkiem zadowoleniem swoich elewów naukę tańców, poleca się wtej sztuce z glębokiem uszanowaniem Wysokim Stanom Obywatelskim i Szanownej Publiczności z tem zapewnieniem iż za najumiarkowańszą cenę i z wszelką gorliwością naukę wszystkich dawnych, tegoczesnych i najuowszych tańców udzielać będzie. Godziny w których podpisany naukę tańców w swojem pomieszkaniu pod Nr. 181 w mieście na przeciw kościoła Dominikańskiego udziela, są od 8. rano aż do wieczora; godziny prywatne w umówionym czasie.

Udzielając tej w życiu społecznem i towarzystwach tak potrzebnej sztuki, z największem staraniem i gorliwością wprędkiem wyuczeniu onej, spodziewa się niżej podpisany przez swo-

ją ciągłą i niezmordowaną pracę na liskawy wzgląd szanownej Publiczności zasłużyć.

Marol Micczysław Mostrzyński, nauczyciel tańcu.